

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Colombia Lawrence II France



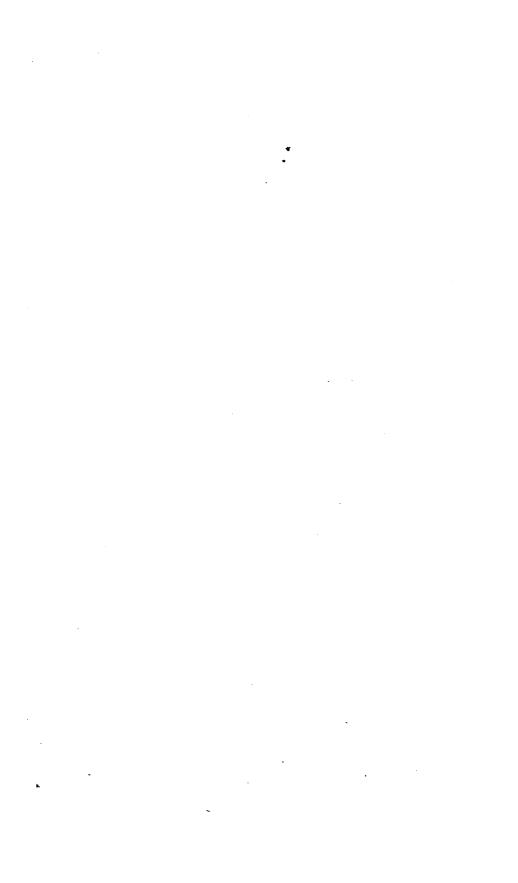

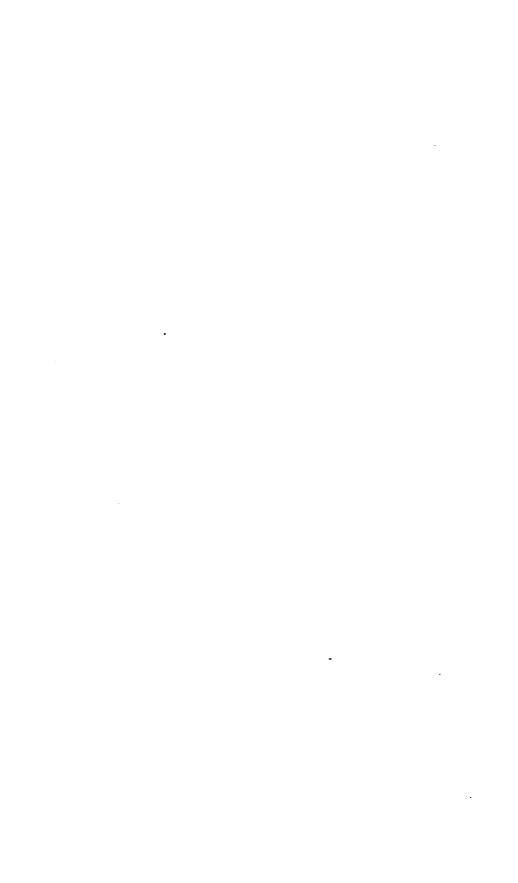

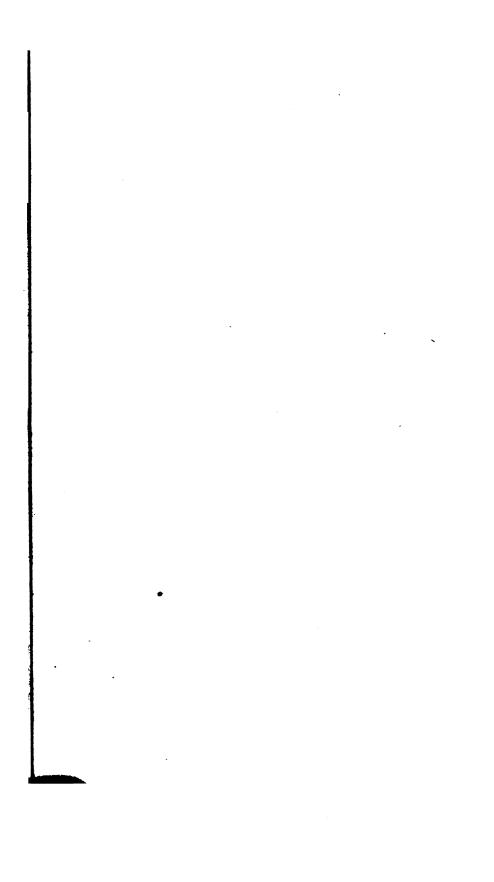

## ELIS SAGA OK ROSAMUNDU.

MIT

# EINLEITUNG, DEUTSCHER ÜBERSETZUNG UND ANMERKUNGEN

ZUM ERSTEN MAL HERAUSGEGEBEN

VON

EUGEN KÖLBING.



HEILBRONN, VERLAG VON GEBR. HENNINGER.

1881.

## Verlag von GEBR. HENNINGER in Heilbronn.

## ATOL ET MIRABEL UND ELIE DE SAINT GILLE

## Zwei altfranzösische Heldengedichte

mit Anmerkungen und Glossar zum ersten Mal herausgegeben von

## Dr. Wendelin Foerster,

Professor der romanischen Philologie an der Universität Bonn.

I. Theil: AIOL ET MIRABEL.

II. Theil, 1. Heft: ELIE DE SAINT GILLE.

Preis # 9. -.

Preis & 2. 25.



Der Schluss des Werkes befindet sich unter der Presse.



- Dowden. Shakspere, sein Entwicklungsgang in seinen Werken. Von Edward Dowden. Mit Bewilligung des Verfassers übersetzt von Wilhelm Wagner. geh. M 7. 50.
- Horstmann. Sammlung altenglischer Legenden, grösstentheils zum ersten Male herausgegeben von C. Horstmann. geh. M 7. 20.
- Altenglische Legenden. Neue Folge. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von C. Horstmann. geh. # 21. -.
- Die Legenden-Sammlung des John Barbour. Herausgegeben von C. Horstmann. Unter der Presse.
- Kölbing. Die Geschichte von Gunnlaug Schlangenzunge. Aus dem isländischen Urtext übertragen von Eugen Kölbing. geh. # 1. -.
- Die nordische und die englische Version der Tristan-Sage.
  - I. Theil: Tristrams Saga ok Isondar. Mit einer literarhistorischen Einleitung, deutscher Uebersetzung und Anmerkungen zum ersten Mal herausgegeben von Eugen Kölbing. geh. # 12. --.
  - (II. Theil: Sir Tristrem. Mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar. In Vorbereitung.)
- Körner. Einleitung in das Studium des Angelsächsischen. Grammatik, Text, Uebersetzung, Anmerkungen, Glossar von Karl Körner.
  - I. Theil: Angelsächsische Formenlehre. geh. M 2. -.
  - II. Theil: Angelsächsische Texte. Mit Uebersetzung, Anmerkungen und Glossar.

geh. M 9. —.

- Leo. Die Hovard Isfjordings-Sage. Aus dem altisländischen Urtexte übersetzt von Willibald Leo. geh. Al 2.-.
- — Die Sage von Fridthjofr dem Verwegnen. Aus dem altisländischen Urtexte übersetzt von Willibald Leo. geh. # 1.50.
- Storm. Englische Philologie. Anleitung zum wissenschaftlichen Studium der englischen Sprache von Johan Storm, ord. Professor der romanischen und englischen Philologie an der Universität Christiania. Vom Verfasser für das deutsche Publikum bearbeitet. Erster Band: Die lebende Sprache.

## ELIS SAGA OK ROSAMUNDU.

### MIT

# EINLEITUNG, DEUTSCHER ÜBERSETZUNG UND ANMERKUNGEN

ZUM ERSTEN MAL HERAUSGEGEBEN

VON

## EUGEN KÖLBING.





HEILBRONN.

VERLAG VON GEBR. HENNINGER.

1881.

278.a 36

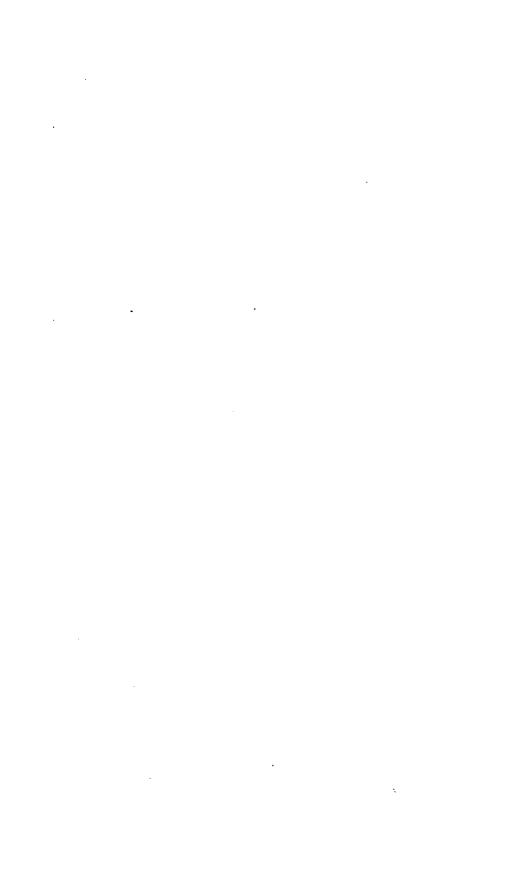

## VORWORT.

Die idee einer ausgabe der Elis saga musste gerade mir aus mehreren gründen sehr nahe liegen. Sie nimmt unter den romantischen sagas nach verschiedenen seiten hin eine hervorragende stellung ein. Erstens ist ihr altfranzösisches original erhalten und der nordische text von grosser wichtigkeit für die textkritik jenes gedichtes; zweitens ist diese saga mit ausnahme der Strengleikar unter den romantischen sagas die einzige, deren altnorwegische fassung auf uns gekommen ist, und endlich kennen wir den namen des verfassers und wissen, dass es derselbe ist, welcher den altfranzösischen Tristanroman in nordische prosa übertragen hat. Trotzdem würde es wol bei der in meinen Beiträgen 1876 veröffentlichten abhandlung: »Die nordische Elis saga ok Rosamundu und ihre quelle« geblieben und der schon 1874 gefasste plan einer ausgabe noch heute unausgeführt sein, da seitdem arbeiten aus dem gebiete der englischen philologie meine kraft und zeit fast ausschliesslich in anspruch nahmen, wenn mir nicht im sommer 1879 von seiten der Société des anciens textes français die ehrende aufforderung zugegangen wäre, ihrer ausgabe des Elie de Saint Gille eine ausgabe des nordischen textes nebst übersetzung beizufügen. Dadurch wurde ich veranlasst, in den sommerferien mein handschriftliches material in Lund (wo sich damals die Stockholmer hss. befanden) und Kopenhagen zu vervollständigen und im folgenden winter die ausgabe fertig zu machen. Da sich nun aber herausstellte, dass der text für die zwecke der Société

allzu umfangreich ausgefallen war, so entschloss ich mich, derselben die übersetzung allein zu überlassen und den auch für weitere kreise, als die mitglieder der Société, wichtigen urtext separat zu ediren. Auf den wunsch der verlagshandlung und im einverständniss mit der Société habe ich, wie bei der Tristrams saga, eine deutsche übersetzung beigefügt. Dieselbe soll keinesweges eine mustergültige probe deutschen stiles sein; auch ob sie wieder »frauenhaft« ausgefallen ist, muss ich der beurtheilung meines Tristan-recensenten in der Jenaer litteraturzeitung (1879 p. 351) überlassen, der wol eher wissen wird, was er mit diesem epitheton gemeint hat, als ich es ahnen kann; mein bestreben war nur, mich so genau, wie es irgend thunlich erschien, an die worte des urtextes zu halten, auch so noch weniger in der idee, den interessenten die lectüre des Nordischen zu ersparen, als ihnen dieselbe wesentlich zu erleichtern.

Endlich noch die bemerkung, dass ich mit dieser ausgabe meine litterarische thätigkeit auf dem gebiete der nordischen philologie abschliesse, sicherlich auf lange zeit, wahrscheinlich für immer. Ich verdanke ihr die erste freude an selbständiger wissenschaftlicher arbeit, die genussreichsten stunden meiner jungen jahre.

Breslau im april 1881.

E. Kölbing.



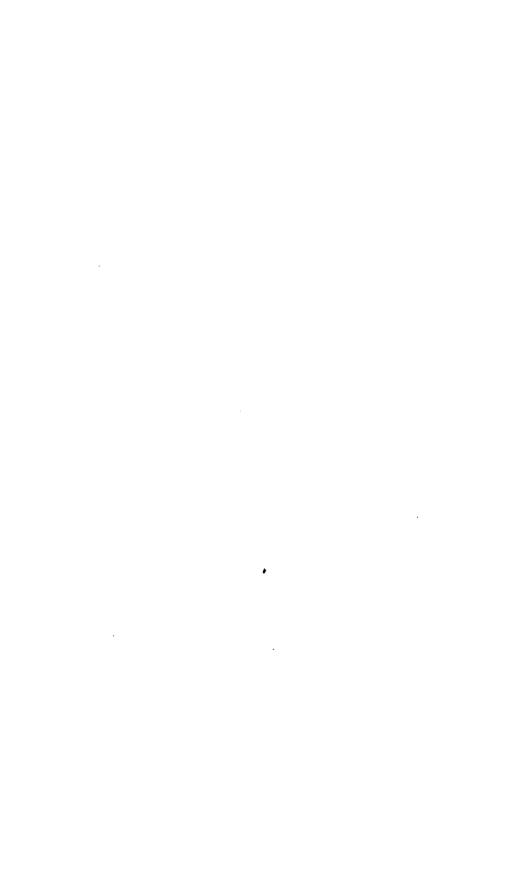

## EINLEITUNG.

Der verfasser der Elis saga ist, wie wir aus der hs. A (u. p. 116, 7 ff.) selbst erfahren, der abt Robert, ohne zweifel identisch mit dem autor der Tristrams saga, welcher (in meiner ausg. p. 5, 4 ff.) dort bruder Robert genannt wird. Mit recht macht G. Brynjúlfson (Saga af Tristram ok Ísönd. Kjöbenh. 1878 p. 392) darauf aufmerksam, dass zwischen die abfassung der Tristrams saga und die der Elis saga die beförderung des bruder Robert zum abte fallen muss, die letztere also, da wir wissen, dass die Tristrams saga 1226 geschrieben ist, nach dieser zeit. Andrerseits stammt die hs. nach der meinung kundiger beurtheiler etwa aus der mitte des XIII. jahrh.'s, und die saga ist auf befehl des königs Hakon Hakonson verfasst, der bis 1263 regierte; in die zeit von 1226-63 ist demnach die abfassung zu setzen, also wahrscheinlich in das zweite viertel des XIII. jahrh.'s. Eine genauere datirung wird erst dem möglich sein, welcher das glück hat, über die persönlichkeit dieses abtes Robert, der um jene zeit am norwegischen hofe bekannt genug gewesen sein muss, etwas mehr zu ermitteln, als was wir durch die obigen angaben erfahren. Dann wird man vielleicht auch die frage schärfer ins auge fassen können, ob, was ja an sich sehr wahrscheinlich ist, noch andere übertragungen ausländischer stoffe ihm zuzuweisen sind, wie die Strengleikar (vgl. Fortale p. XII) oder die Möttuls saga (Vgl. Versions nordiques du fabliau français: Le mantel mautaillié, edd. Cederschiöld und Wulff, Lund 1877. p. 46 f.).

Die Elis saga scheint sich in früherer und späterer zeit einer grossen beliebtheit erfreut zu haben, denn es sind eine nicht geringe zahl von handschriften oder handschriftenfragmenten derselben erhalten, die ich im folgenden aufzählen und beschreiben will 1).

<sup>1)</sup> Auffallend ist dem gegenüber, dass von Elis-rimur nichts bekannt ist und auch kein mansongr auf das liebespaar Elis und Rosamunda anspielt.

- A) Cod. Delagard. membr. no. 4-7 fol., der universitätsbibliothek in Upsala gehörig, zuerst beschrieben in: Antiquarisk tidsskrift 1846-48, p. 97; dann genauer in Keyser's und Unger's ausgabe der Strengleikar (Christiania 1850) p. XVII ff. Der zweite theil dieser hs., mit dem wir es hier allein zu thun haben, enthält folgende stücke: 1) Ein bruchstück einer altnordischen bearbeitung des lateinischen gedichtes Pamphilus de amore, auf fol. 3-5, von mir zum ersten male edirt, Germania XXIII p. 129ff. Dann fehlen einige blätter, auf denen die kleinere schlusshälfte des Pamphilus und der anfang gestanden hat von 2) Hugrekki ok ædra, von dem auf fol. 6ª nur noch die letzten 13 zeilen erhalten sind, abgedruckt in Unger's: Heilagra Manna Sogur (Christiania 1877) I p. 452. Ich wurde auf diesen abdruck erst aufmerksam, nachdem ich dr. Klockhoff um eine abschrift des fragmentes ersucht hatte, die er mir bereitwilligst besorgte. Druck und abschrift stimmen genau zusammen; nur liest z. 1 Klockhoff unzweifelhaft richtiger þau statt þui, vgl. p. 4521. Daran schliesst sich 3) die Elis saga, fol. 62-17°, von der in diesem buche ein buchstabengetreuer abdruck geliefert ist. Nach fol. 10 sind 2 blätter verloren gegangen. Die saga endigt hier mit der verschanzung Elis' und Rosamunda's in dem thurme, während die folgenden ereignisse nur kurz angedeutet sind. 4) Strengleikar, fol. 17°-43, herausgegeben von Keyser und Unger in dem oben citirten werke. Die 3 ersten stücke und ein theil von 4 sind von éiner hand geschrieben, die Unger mit recht in die mitte des XIII. jahrhunderts setzt.
- C) Cod. A. M. perg. 533, 4°; die einzelnen lagen sind ungeheftet in einer pappkapsel aufbewahrt¹). Sie sind nicht paginirt. Die hs. ist mit Jón Sigurdsson (vgl. Antiquarisk tidsskrift 1846—48 p. 117) in das XV. jahrh., aber doch wol in den anfang desselben zu setzen. Sie enthält folgende sagas: 1) Magus saga jarls, benutzt von Cederschiöld in der ausgabe dieser saga, Fornsögur Suðrlanda, p. 1 ff. 2) Partalopa saga, nach dieser hs. edirt von Klockhoff, Upsala 1877. 3) Karls þattr vesæla. 4) Stúfs saga skalds. 5) Elis saga, enthaltend 35 blatt. Mit fol. 2 setzt eine zweite, jüngere hand ein. Nach fol. 33 sind zwei blatt verloren gegangen nnd fol. 35° ist fast unlesbar.

<sup>1)</sup> Daraus erklärt sich, warum man Klockhoff nur die lagen leihweise nach Upsala geschickt hat, welche die Partalopa saga enthalten; vgl. Kl. a. a. o. p. X.

B) Cod. Holm. perg. 6, 4°. Ueber diese hs. vgl. meine Riddarasögur (Strassburg 1872) p. I f.¹). Die Elis saga nimmt dort fol. 86—106 ein. Zwischen fol. 93 und 94, sowie zwischen fol. 104 und 105 fehlt je ein blatt. Wenn dagegen in Arwidsson's Förteckning etc. p. 17 steht, nach fol. 106 fehle ein blatt, welches den schluss der saga enthalte, so beruht diese angabe auf einem irrthum, denn es fehlen nur noch 2 oder 3 zeilen bis zum schlusse. Fol. 103° 12 beginnt eine andere, jüngere hand, und zwar gerade mit dem anfang der später zu besprechenden isländischen fortsetzung der saga; da dieselbe sehr auf raumersparniss bedacht gewesen zu sein scheint und mit fol. 107 die ältere hand wieder einsetzt, so liegt die vermuthung nahe, dass der ältere schreiber hier mehrere blätter für die fortsetzung leer gelassen hat, welche dann von einem späteren ergänzt wurde, der aber nicht ganz mit dem zugemessnen raume gelangt hat.

<sup>1)</sup> Ich benutzte eine kürzlich gebotene gelegenheit, das von mir Germ. XIX p. 184 ff. nach dieser hs. edirte bruchstück einer Amicus ok Amilius saga nochmals mit der hs. zu vergleichen und theile hier die dabei entdeckten fehler mit. P. 185, 5 [ich zähle erst von beginn des textes an] Vor pann lese ich jetzt noch ofundadi. P. 183, 6: Veiztu ekki] Von mir als unlesbar notirt und ergänzt, ich habe die beiden worte diesmal deutlich erkennen können. P. 185, 16: Einn] Die hs. liest wirklich so; vgl P.Br. Beitr. IV p. 273. P. 186, 6 nú] om. ms. P. 186, 10 trausti] hs. trôsti. P. 186, 13: Amilius] pviat huorgan mátti kenna fra öðrum. En Amilius for til herbergis felaga síns ok lét vera Amícus add. ms. P. 186, 19: sagði konungr] fehlt nicht in der hs. P. 186, 29: tókt] l. tókt mjök. P. 186, 31: úfrægð] víræd ms. P. 187, 19: hingat] l. hegat. P. 187, 21: er] om. ms. P. 187, 25: mildasti] mildast ms. P. 187, 27: Et] l. & (über der zeile nachgetr.) er. P. 187, 38: beztu] bezta ms. P. 187, anm. 2). er om. ms.] diese worte sind zu streichen. P. 188, 2: til] om. ms. P. 189, 2: þangat] l. þagat. P. 189, 16: hreinlifin] l. hreinlifi. P. 189, 24: lifit] l. lifði.

Ich füge hier einige besserungen bei, die eine collation der hs. A. M. 593, 40 der Mstmans saga mit meiner ausgabe (Ridd. p. 154 ff.) ergeben haben. Fol. 1b-4b incl., wo das perg. sehr dunkel ist, wurden des triiben wetters wegen zuerst überschlagen; später erlaubte die zeit nicht mehr, das sehlende nachzu-holen. P. 1556: i þá] l. i þessa. P. 1642: David] l. Dávid. P. 1658: i móti] l. á móti. P. 1664: ofbrátt feginn] ms.: of brad feginn = of-bráffeginn; bráff. ist auch bei Vigf. belegt. P. 167 lo: Brigida] l. Brigita. P. 1745: hét] l. héti. P. 176 lo: musterinn] l. musterinu. P. 176 lo: þá vel] l. þar vel. P. 1779: lönd] ms. ld = land. P. 180 g. umræðum] l. umræðu. P. 180 l.: hasser land. P. 1812: más l. þá má. P. 1816: þat l. þá. P. 1817: Rómaverjum] l. Rómverjum. P. 182 g.: þvern] l. hvern. P. 182 4: sinna.] En er Rómveriar kómu til tiallda sinna add. ms. P. 183 7: Maríus Gegen meine bemerkung p. 220 ist so, nicht Marcus, zu lesen. P. 1842: við l. þá við. P. 189 lo: skyldi] skydi ms. P. 1993: þessu l. i þessu. P. 2007: ríða l. ríða l. P. 2003: op] l. ok. P. 2002: lönd] ld = land. P. 2033: þeir l. í þeir þar. P. 2048: fregit] l. fregit l. P. 2042: atge(r)vi] l. atgjörvi. P. 2094: með því] l. af því. P. 2105: hon] l. hann. P. 2113: vina] l. vine.

Ich füge hier eine vergleichende übersicht der capitel-anfänge und roth geschriebenen überschriften in C und B bei, da dieselben in den varianten nicht berücksichtigt sind: 1)

#### C.

- Cap. I. Keine überschrift. Anfang: Hertvgi einn het Juliens etc. (p. 1, 1).
- Cap. II. Ueberschrift verlöscht. Anfang: Pat var a einhverri hatid etc. (p. 2, 4).
- Ueberschrift: Capitulum. Cap. III. Anfang: Herra, segir Elis etc. (p. 8, 7).
- Cap. IV. Ueberschrift: Elis dubbadr. Anfang: Nv reistv beir vpp ásinn etc. (p. 11, 2).
- Cap. V2). Ueberschrift: Capitulum. Anfang: Pat er morgvm kvnnikt etc. (p. 11, 12).
- Cap. VI. Ueberschrift: Capitulum. Anfang: Miok feginn vard hertvgi Juliens etc. (p. 13, 13).
- Cap. VII. Ueberschrift fehlt. Anfang: Maskalbret konvngr var hofdingi þeirra etc. (p. 19, 13).
- Cap. VIII. Ueberschrift: Elis drepr Anfang: En er Elis heidingia. heyrdi ord hans etc. (p. 24, 11).
- Cap. IX. Ueberschrift: Capitulum. Anfang: Elis hio ba beint begar i hialm hins heidna (p. 30, 13).
- Ueberschrift: Capitulum. Anfang: Nv er at segia fra jorlvnvm etc. (p. 36, 16).
- Cap. XI. Ueberschrift: fra jorlvnm.

#### В.

- Cap. I. Ueberschrift: Saga hins agæta Elis riddara. Anfang: Heyrit heyskir menn etc. (p. 1, 1).
- Cap. II. Ueberschrift: vid tal hertugans vid Elis, son sinn. Anfang: Herra, segir Elis, amælit mer eigi! (p. 7, 4).
- Cap. III. Ueberschrift: Elis dubbadr til riddara. Anfang: Elis herklædist nu i hollinni etc. (p. 11, 3).
- Cap. IV. Ueberschrift: Elis ridr brott fra fedr sinum. Anfang: Mjok feginn vard herra Julien etc. (p. 13, 13).
- Cap. V. Ueberschrift: Elis finnr Vilhialm hertuga ok hans felaga. Anfang: Nu ridr Elis einn saman etc. (p. 16, 1).
- Cap. VI. Ueberschrift: Elis finnr lid heidingia. Anfang: Maskalbret het peirra hofdingi etc. (p. 19, 13).
- Ueberschrift: Elis vinnr Cap. VII. yfir heidingia. Anfang: Nu er Elis skildi ord hans etc. (p. 24, 11).
- Cap. VIII. Ueberschrift: Af Elis ok heidingium. Anfang: Pvi næst hliop Elis a hest etc. (p. 31, 7).
- Cap. IX. Ueberschrift: Vilhialmr ok hans felagar leystir af borpkarli. Anfang: Nv er Elis kominn á svo godan hest etc. (p. 35, 18).
- Cap. X. Ueberschrift: bardagi Elis

<sup>1)</sup> Ich persönlich lege auf diese überschriften, die, wie aus dem fehlen derselben in A klar hervorgeht, erst isländisches machwerk sind, herzlich wenig gewicht; doch gebe ich dem öffentlich ausgesprochenen interesse anderer (vgl. Germ. XX p. 306 f.) an dgl. gern raum.

2) B hat an dieser stelle nur eine initiale inmitten der zeile, aber keinen

capitel-anfang.

- Anfang: Pa er Vilhialmr jarl var lavss ordinn etc. (p. 39, 3).
- Cap. XII. Ueberschrift: Elis drepr heidingia. Anfang: En i pvi bile kom fram etc. (p. 44, 9).
- Cap. XIII. Ueberschrift: fra Jylien hertyga. Anfang: Ny erv jarlanner med þessym virdyliga hofdingia etc. (p. 52, 8).
- Cap. XIV. Ueberschrift: capitulum. Anfang: Nv erv heidingiar allir geingnir af skipvm etc. (p. 59, 4).
- Cap. XV. Ueberschrift: fra Galapin ok Elis oc heidingivm. Anfang: En er þeir tolvdvz vid etc. (p. 65, 11).
- Cap. XVI. Ueberschrift: capitulum. Anfang: Rosamvnda en væna mær etc. (p. 76, 4).
- Cap. XVII. Ueberschrift: capitulum. Sem mærin var i hollina komin etc. (p. 87, 9).
- Cap. XVIII. Ueberschrift: capitulum.

  Anfang: Pa mælti mærin etc. (p. 89, 6).
- Cap. XIX. Ueberschrift: capituli.

  Anfang: Eptir þat ferr Galapin einn saman etc. (p. 93, 4).
- Cap. XX. Ueberschrift: capituli. Anfang: Sem Galapin skildi, hvat konvngr mælti etc. (p. 94, 10).

- ok jarllanna vid heidingia. Capitulum. Anfang: Pa er Vilhialmr var lauss ordinn etc. (p. 39, 3).
- Cap. XI. Ueberschrift: Elis handtekinn af heidingium. Anfang: Nv i þvi bili kom fram etc. (p. 44, 9).
- Cap. XII. *Ueberschrift*: Jarlarnir finna Julien hertuga. capitulum. *Anfang*: Pa skundadi allr herrinn til skipa etc. (p. 47, 17).
- Cap. XIII. b. Ueberschrift fehlt. Anfaug: Nv er (!) jallarnir velkomnir med etc. (p. 52, 8).
- Cap. XIV. b. Ueberschrift fehlt. Anfang: Nu er hier fra ad huerfa etc. (p. 55, 4).
- Cap. XV. Ueberschrift: Elis finnr Galapin þiof. Anfang: Nu ero heidingiar af skipum gengnir etc. (p. 59, 4).
- Cap. XVI. Ueberschrift: Josi af Alexandria særdi Elis, capitulum. Anfang: Ok er þeir toloduz vid etc. (p. 65, 11).
- Cap. XVII. Ueberschrift: Elis fann Rosamundo, konungs dottur. Anfang: En þenna morginn etc. (p. 72, 3).
- Cap. XVIII. Ueberschrift: fra Rosamundu (undeutl.). Anfang: Rosamunda hin væna ok virdoliga etc. (p. 76, 4).
- Cap. XIX. Ueberschrift: Maskalbret konungr talar vid Kaifas. Anfang: Sendimadr gekc i brott etc. (p. 80, 9).

Cap. XX. Ueberschrift: Galapin stelr Primsant. Anfang: Eptir þat ferr Galapin einn saman etc. (p. 93, 4).

- Cap. XXI. Ueberschrift: Galapin toc hestinn. Anfang: Sem Galapin hafdi avgvm á komit hestinn etc. (p. 96, 6).
- Cap. XXII. Ueberschrift unleserlich. Anfang: Galapin ferr nv i bvrt etc. (p. 98, 13).
- Cap. XXIII. *Ueberschrift*: Jvbien konvngr svikinn. *Anfang*: Nv er nottin lidin *etc.* (p. 99, 5).
- Cap. XXIV. Ueberschrift unlesbar. Anfang: Nv er at segia fra Elis etc. (p. 101, 1).
- Cap. XXV. Ueberschrift: Elis reid j ..... (verlöscht). Anfang: Elis er nu vel bvinn at vopnvm etc. (p. 102, 7).
- Cap. XXVI. Ueberschrift unlesbar. Anfang: Pa kom Rosamvnda i hollina etc. (p. 103, 15).
- Cap. XXVII. Ueberschrift: Jubien fell. Anfang: Pa er Elis var kominn á vollinn etc. (p. 106, 5).
- Cap. XXVIII. Ueberschrift: einvige. Anfang: Hardla hryggr vard Jvbien konvngr etc. (p. 109, 8).
- Cap. XXIX. *Ueberschrift:* Rosamvnda vard reid. *Anfang:* Rosamvnda kallar þa á Chaiphas *etc.* (p. 110, 10).
- Cap. XXX. Ueberschrift: svik vid Elis. Anfang: Sem Elis hafdi drepit Jvbien konvng etc. (p. 111, 3).
- Cap. XXXI. Ueberschrift: Elis hio Kaiphas. Anfang: Elis ferr nv heim til Sobrieborgar etc. (p. 112, 13).
- Cap. XXXII. Ueberschrift: Rosamvnda fagnar Elis. Anfang: Heipingiar sá Elis nv miok reidan etc. (p. 114, 9).
- Cap. XXXIII. Ueberschrift: Elis ferr i tvrninn med Rosamvnda. Anfang: Pa svarar Elis: nei, jvngfrv etc. (p. 115, 7).
- Cap. XXXIV. Ueberschrift: . . . . .

- Cap. XXI. Ueberschrift: einvigi Elis ok Jubiens konungs. Anfang: Nv var nottin lidin etc. (p. 99, 5).
- Cap. XXII. Ueberschrift: . . . . . . (unlesbar) Jubien konung. Anfang: Elis er nu svo vel buinn etc. (p. 102, 7).
- Cap. XXIII. Ueberschrift: Elis drepr Jubien hinn skegghuita. Anfang: Pa er Elis var kominn a uollinn etc. (p. 106, 5).
- Cap. XXIV. Ueberschrift: Elis elti VII heidingia . . . . . (unlesbar). Anfang: Sem Elis hafdi drepit etc. (p. 111, 3).
- Cap. XXV. Elis hefnir Rosamundo a Kaiphas. Anfang: Elis ferr nu heim til Sobrieborgar (p. 112, 13).

Cap. XXVI. Ueberschrift (grün)

(unlesbar) Elis. Anfang: Nv ferr j brvtt allr sa herr etc. (p. 116, 12). Cap. XXXV. Ueberschrift: hertvgi . . . . . (unlesbar). Anfang: Nu er hertvgi i moti þeim gangandi etc. (p. 118, 17).

Cap. XXXVI. Ueberschrift: fra Elis (sehr undeutlich). Anfang: Nv er par til ath taka etc. (p. 121, 8).

Cap. XXXVII. Ueberschrift unlesbar. Anfang: Hardla snemma um morgvninn etc. (p. 122, 11).

Cap. XXXVIII. Ueberschrift: her hefr vpp (sehr und.) mikill bardagi. capituli. Anfang: Nv hefzt her vpp hin snarpazta orrosta etc. (p. 126, 13). Cap. IXL. Ueberschrift unlesbar. Anfang: Rvben konvngr hinn digri etc. (p. 128, 17).

## [Lücke in C.]

Cap. XL. Ueberschrift unlesbar. Anfang: Nv er bvin ferd Elis etc. (p. 135, 1).

Cap. XII. Ueberschrift unlesbar. Anfang: Sendir Elis nv eptir frændvm sinvm etc. (p. 136, 22).

#### [C unleserlich.]

lesbar. Anfang: Nv for i brottu allr sa herr etc. (p. 116, 12).

Cap. XXVII. Ueberschrift ganz verlöscht. Anfang: Um morgininn, sem solin etc. (p. 119, 5).

Cap. XXVIII. Ueberschrift verlöscht.

Anfang: Nv er þar til at taka etc.
(p. 121, 8).

Cap. XXIX. Ueberschrift verlöscht. Anfang: Hardla snemma vm morgininn etc. (p. 122, 11).

Cap. XXX. Ueberschrift verlöscht.

Anfang: Nv sem konungr hefir lokit sinne rædv etc. (p. 123, 14).

#### [Lücke in B.]

- Cap. XXXI. Ueberschrift: ...... (unlesbar) af Elis. Anfang: Rida nu heim til borgarinnar (borginna ms.) etc. (p. 132, 5).
- Cap. XXXII. Ueberschrift: fra jvngfrv Rosamundo. Anfang: Nv skal segia þat sidar etc. (p. 133, 1).
- Cap. XXXIII. Ueberschrift verlöscht.

  Anfang: Nv er bvin ferd Elis etc.
  (p. 135, 1).
- Cap. XXXIV. Ueberschrift unlesbar. Anfang: Sendir Elis nu eptir frænddum sinum etc. (p. 136, 22).
- Cap. XXXV. Ueberschrift: Elis sitr i riki. Anfang: Herra Elis sitr nv i sinv riki etc. (p. 138, 15).

Es erhellt aus dieser übersicht, dass die einzelnen hss. in der capitel-eintheilung sehr willkürlich verfahren sind.

D) Cod. Holm. perg. 7 fol., wol in die zweite hälfte des XV. jahrh.'s zu setzen; zuletzt beschrieben von Klockhoff a. a. o. p. Xf. Es ist dies die einzige membrane, welche die saga vollständig enthält. Ein-

zelne blätter sind sehr verblichen und schwer lesbar. Die initialen bei capitelanfängen fehlen fast stets; erhalten nur bei cap. 16 u. 17.

- E) Cod. A. M. 580 A, 4°, zuerst besprochen von K. Gíslason: Um frum-parta islenzkrar túngu i fornöld. Kaupm. 1846 p. XLIV f.; nach Gíslason's mir sehr einleuchtendem urtheil auf Island am anfang des XIV. jahrh.'s geschrieben. Auf den ersten zeilen sind manche worte mit anderer tinte aufgefrischt. Die hs. enthält 1) ein blatt aus der Elis saga; vgl. u. p. 78, 14—p. 90°2. 2) Bærings saga, nach dieser hs. edirt von G. Cederschiöld in: Fornsögur Suðrlanda p. 85—123. 3) Flovents saga, nach dieser hs. edirt von G. Cederschiöld, a. a. o. p. 124—208.
- F) Cod. A. M. 567, 4°. Eine nicht unbeträchtliche sammlung von fragmenten aus verschiedenen, meist romantischen sagas; 6 blatt davon sind unstreitig die reste einer grösseren pergamenthandschrift; ein blatt gehört zur Bevers saga, benutzt von Cederschiöld, a. a. o. p. 257 ff.; ein anderes zur Bærings saga, benutzt von Cederschiöld a. a. o. p. 85 ff.; zwei blatt aus der Remundar saga; endlich zwei blatt aus der Elis saga, das erste (vgl. u. p. 64<sup>11</sup>—p. 71<sup>4</sup>) einzeln, das zweite (vgl. u. p. 130<sup>2</sup>—133<sup>16</sup>) mit dem blatte von der Bærings saga zusammenhängend. Die hs. stammte sicherlich noch aus der ersten hälfte des XIV. jahrh., weshalb der verlust lebhaft zu bedauern ist. Die linke obere ecke des ersten blattes ist abgerissen. Zwei rothe überschriften sind unlesbar.
- H) Cod. A. M. 579, 4°, aus dem ende des XV. jahrh.'s. Die hs. enthält folgende sagas: 1) Elis saga, 6¹/2 blatt. 2) Porsteins saga Vikingssonar. 3) Adonias saga. 4) Remundar saga. 5) Hektors saga. Sie ist schwerlich vor dem ende des XV. jahrhunderts geschrieben, auf sehr schlechtem, rauhem pergament und jetzt ausserdem so dunkel, dass man einer sehr guten beleuchtung bedarf, um sie entziffern zu können. Der text der Elis saga ist nur fragment; er beginnt p. 64° meiner ausgabe: scal ek sa etc. und reicht bis zum schlusse. Ich hebe als probe ein stück von fol. 1° aus (vgl. u. p. 73¹ºff.). Kleine versehen sind bei der schlechten lesbarkeit der membrane nicht unmöglich. Die abkürzungen sind aufgelöst.

þa for hun or (?) suefnlopti sinu klædd einum hivp gullofnum med huitum skinnvm; þa klædizt hon ok mavtli ens bezsta pellz, hvitara var hold hennar en ny fallinn snior edr hin huitazti blomi a grasi; alldri kom sa madr j heimenn svo (?) harms fullr, ef hann sæi hana, at eigi myndi glediazt hans hiarta. Þa kom hun til Elis ok lagdi hægri hond vn (!) hals honum; en er hann leit hana, þa syndiz honum hon badi fogr ok frid, ok svo

sidug ok sæmilig, at hann gleymdi ollum sinum harmi oc settiz vp. Rosamunda mælti til hans: huad manna ertv? segir hun; truir þv a Makon? nei! kuad Elis, ok a aunguan þann er honum þionar. ek em kominn vestan vm haf vr Prouincia landi, enn heidingiar toko mic; j dag kom eg vr þeirra nalldi ok sidan ek kom i þetta land, hafa heidingiar sært mic IIII sarum, ok er mer þat mestr harmr ef ek dey an scripta gongu. þat ueit tru (fru ms.?) min, segir hun, at ek veit nu gerla, huad manna þu ert. nu hirde ek ecki vm þat, er þier (sic!) at vera. fylg mer ok verum þeigiandi, þviat eg skal fylgia þier j þann stad, at þv skalt allz annarr, adr kuelld kome, ef þu gerir minn [ein kleines wort ausgestr.] vilia. hvn leiddi nu Elis eptir sier, en Galapin for ok med. þau komu j suefn hus hennar, þat er allt var gyllt, ok [ein wort von 3 buchst. ausgestr.] lagdi hann i eina sæng ok uar fotafiolin af gulli, en blæian af silke, en annat vr gyllskotnu pelli. allr buningr reckiunnar uar uirduligr ok hinn hæsti heims keisari matti vel j liggia. tok hun þa graus svo kroptug, at alldri skapadi gud þat kuikendi, ef abergdi af þessum grausvm, ok þau gengu nidr i briostit, at eigi væri jí (?) heillt. nv stappadi hun gravsin med sinni (?) hendi (?) ok gaf Elisi at drecka af, ok sem hann hafdi druckit, kendi hann ser (?) skiotan bata, ok kallar a Galapin: betta er himnesk dyrd ok paradis, er ver erum nu j komnir, ok alldri beidvmzt ek hedan burt at fara, ef ek hefi iafnan slikt yndi.

I) Cod. A. M. 567, 4°. Ebenfalls ein blatt aus der oben besprochenen fragmenten-sammlung; es reicht inhaltlich von p. 5,8—15,3. Die hs., der dies blatt angehört hat, stammte aus der zweiten hälfte des XV. jahrh. Der anfang lautet:

her er nv kominn son Jvliens hertuga hins gamla, ok hefir hann nv recit hann i burt fra ser vr sinu rike ok ravngum sokum. Þat uil ec med avngum hætti þola ok eigi fyrir allt þat gvll, er j Arabia fellr; ec skal gefa þier þann bezsta vopn hest ok bryniv silfri hvitari, ok gyllian hialm, avrvggan skiold etc.

#### Schluss:

er by gerir sott ber til handa bat er

Ausser diesen pergamenthandschriften sind mir noch folgende papierhandschriften der Elis saga bekannt geworden.

- a) Cod. Holm. chart. 46 fol. Vgl. über diese hs. Ridd. p. IXff. Nach Arwidsson eine copie von A.
- b) Cod. A. M. chart. 179 fol. Vgl. Ridd. p. III. Eine genaue abschrift von B. Die Elis saga steht hier auf fol. 160°—182°. Der anfang fehlt. Als dieselbe angefertigt wurde, war das jetzt fehlende blatt nach fol. 93 noch nicht verloren, so dass für dieses stück die sonst werthlose hs. eine brauchbare ergänzung zu B liefert. Die zweite lücke und der schluss sind von viel späterer hand ausgefüllt.

Der hier fehlende anfang findet sich als Cod. addit. 18, 6 blatt und eine halbe seite enthaltend.

- d) Cod. A. M. 119 oct. Die hs. enthält nur 15 blatt und ist unvollständig. Es ist eine abschrift von D.
- m) Cod. Holm. chart. 17. 4°, beschrieben bei Arwidsson a.a.o. p. 126 f. Mittheilung von anfang und schluss verdanke ich herrn oberbibliothekar Klemming in Stockholm. Der anfang lautet:

Heyred hosker menn, fræga frasogn af eynum dyrum kappa og heidarligum hertuga, er ualld og riki hafdi yfir vellde og lande hins heilaga Eggidyo j vt sudurs ætt fra riki Fracka konungs. þesse hertugi lyfde so leinge, at skegg hans blomgadist hvytum lockvm. so var hann sigrsæll alla syna daga, ad gud stiornadi honum og hans riki til fagrligra sidsemda oc natturligra godgirnda etc.

### Schluss:

Styrir Elis nu synu riki oc hans frv Rosamunda. vard godr enda dagr þeirra, þvi þau þionudv vel gvdi med hreyme (!) hiarta ok likz nv þeirra lyf med godvm enda dag j godre elle; taca synir þeirra riki oc verda agiætir menn. er sagan komin a enda, en meistarinn sogvnnar bidr gud oss fra ollv jllv venda, oc lati j himna rykiz dyrdar sælu lenda. þat veite oss Jesus Christus fyrir vtan enda oc late oss alla þangad venda. Amen.

Es erhellt aus diesen stücken zur genüge, dass auch diese hs. eine abschrift von D ist.

n) Cod. Rask. 31. 40. Eine umfangreiche saga-handschrift. Der anfang der Elis saga lautet hier:

Hier byriar ELIS sogu. Cap. 1. Fyrir lande hins h. Agidii ried einn dyrdlegr ok heidarlegr velchristen hertoge, er Julius het. þetta rike er i utsudrs ætt fra rike Frackakongs. Hertogi þessi var so gamall, þa þesse saga hefst, ad skegg hans blomgadiz hvitum lockum. hann var rettlatr, sannsyn, olmusugiarn ok heilradr ok hugþeckr hvorium manne, samt miuklatr vid farada ok fatæka. þat var a einum hatydar degi etc.

o) Cod. Holm. chart. 10 oct., beschrieben von Arwidsson a. a. o. p. 151. Anfang und schluss der Elis saga nach dieser hs. verdanke ich der gefälligkeit des collegen Gering. Der anfang lautet:

Hier byrium vier Elis sogu. Sagan hefst upp af rykum hertuga, er Julianis hiet ok valld hafdi yfir lande hins heilega Egedi i vtsudurs att fra riki afrik (?). þessi hertuge var gamall so ad skiegg hans var skotit huitu hærvm; var hann sæll alla syna daga ad gudz gift etc.

#### Schluss:

Herra Elis ok Rosamunda eiga morg bornn, þria syni ok margar dottr; hiet eirn son Elis Vilialmr, enn II eru ei nefndir. var Vilhialmr lykastr fodvr synvm vm alla ment a Fracklande; styrde Elis rike synu allt til enda lyfs syns, enn andadist sydan ok huiler drottne, ok ender hier þessa sogu. Finis.

Noch befinden sich zwei papierhss. der Elis saga in der bibliothek von Hit islenzka bökmentafelag. Freilich sind sie ebenso wenig als die zuletzt genannten für kritische zwecke verwerthbar. Es sind folgende:

p) Cod. 172, 40. Geschrieben von Björn Jonsson & Boarstodum 1856. Der anfang lautet:

Her biriar Sögu af Elis ok Rosamundu hini fögru.

Hertogi hefir eyrn verid ad nafni Julianus. hann rede firer þvi lande, er kent var vid hann heylaga stad Egidyum. Hann var comin a efri aldur, þa saga þessi giördist. Hann var sydskeggadur so a bringu stod. sidgodne var hann ok velkristinn, ok giorde marga goda hlute. 2 börn atte hann og het sonur hans Elis, en dottir Skefla. Hann ox upp hia hird födur sins. snemma var hann rösklegur a unga aldri, sidgodur og kirleitur. fanst födur hans þo litid um hann og hafdi Elis litlum astsoldum ad fagna af födur sinum etc.

r) Cod. 138, 40. Im ganzen 6 blatt. Der anfang lautet:

Firer Jullandi riede sa kongur, er Julianus hiet; hann hafer feinged sier drottning af dyrum ættum. Vid henni atte hann 2 born, son og dottur. Son hans hiet Elis, en um hennar nafn er ei gieted. Olust þaug bæde upp med allre virdingu til allra lista, sem kongs born kunne at pryda etc.

Also eine ganz moderne bearbeitung, die den schauplatz der handlung gar nach Jütland verlegt.

Ueber das gegenseitige verhältniss der genannten handschriften habe ich folgendes zu bemerken:

Ueber die norwegische hs. A äussern sich die herausgeber der Strengleikar zunächst bezüglich dieses theiles des ms., aber sicherlich in der meinung, die anderen von derselben hand geschriebenen stücke, von welchen die erste hälfte der Str. herrührt, einzubegreifen, p. XIX so: »Det es ingenlunde usandsynligt, at vi i haandskriftet have for os den förste reenskrift af forfatterens concept . . . . . I ethvert fald er det af haandskriftets beskaffenhed klart, at det ikke er gjenpart af noget meget ældre med utydelige eller udslettede steder. Feilene, som fore-komme, ere ikke andre end saadanne, som let kunne forklares, endog om man antog haandskriftet for at være umiddelbart efter forfattarens eget dictamen eller endog af hans egen haand.« Was das letztere urtheil anlangt, so liegt in bezug auf die Elis saga kein grund zum widerspruche vor; ebenso wenig könnte man als gegenbeweis die schlussworte der saga anführen, p. 116, 9 ff.: Nu gefi gud þæim, er þessa bok sneri oc þessa ritaði, þessa heims gratiam, en i sinu riki sanctorum gloriam. obige annahme, dass der verfasser der saga einem schreiber dieselbe in die feder dictirt habe, erklärt sich diese unterscheidung zwischen übersetzer uud schreiber in durchaus befriedigender weise.

minder stimmt zu dieser annahme das oben erörterte alter der hs. Wenn ich trotzdem A nicht für das original, sondern für die copie einer älteren hs. halte, so bestimmt mich dabei folgende erwägung. Wäre A die reinschrift aus des verfassers concept, so müssten sämmtliche andere hss. dieser saga direkt oder indirekt aus ihr geflossen sein. Nun finden sich aber in C, B und D eine anzahl stellen, welche in A fehlen, sich aber genau an den frz. urtext anschliessen, Ich bespreche dieselben zunächst hier der reihenfolge nach 1).

- 1) p. 2, 2. spitalum] med klaustrum ok kirkium add. B. Dieselbe stelle lautet in C: Morg munklifi let hann vpp reisa ok marga rika spitala. Vgl. frz. v. 8: Et mout bien honora mostier et abeie (Beitr. p. 94f), AD nichts.
- 2) p. 2, 9. millum klerka ok dyrra manna D; vgl. frz. v. 34: Il les a apeles comme preudon et sages. ACB nichts.
- 3) p. 4, 15 f. ok vid dottir min skulum her bua i þessu riki C; þviat uit dottir min skulum buazt her wm i þessu riki D; vgl. frz. v. 79: Moi et ma fille demorons en mes marces; dag. A: þuiat dottir min scal her bua; B: þuiat ung dottir min skal eignaz þetta riki.
- 4) p. 5, 12: ok oll min herklædi B; min hinu beztu wopn ok herklædi D; vgl. frz. v. 64: Ains te donrai mon destrier et mes armes; min fehlt in A; in C ist hier mehr ausgelassen.
- 5) p. 9, 2. fru hertvgans C; vgl. fr. v. 88: Meisme la contesse; hert. fehlt in den übrigen hss.
- 6) p. 11, 9f. ok hat veit hinn helgi Hilarium, at eg skylldi hetta halshaugg grimmliga aptr luka, ef annarr hefdi giort D; vgl. frz. v. 110: Sel eust fait I. autre, ia l'eust compere. Die gesperrt gedruckten worte fehlen in den anderen versionen.
- 7) p. 17, 4: til huers kemr mer, per ath greina? D; vgl. frz. v. 190: Et toi qu'en caut, biaus frere, cheualier, biaus amis? A ist an dieser stelle verstümmelt; in CB fehlt der ganze satz.
- 8) p. 17, 7: ha myndo heir drepa hic skiott ok svivirda C; vgl. frz. v. 192: Ja t'arait tous li pire crauente et ochis. Vom tödten ist in den anderen versionen nicht die rede.
- 9) p. 18, 14f. en er ek skildvmzt vid konungs hird C; vgl. frz. v. 235: Quant ie parti de l'ost. Die anderen hss. vid konunginn. Da ich diese stelle nicht für sehr beweiskräftig hielt, habe ich sie in der ausgabe nicht durch gesperrten druck ausgezeichnet.

<sup>1)</sup> No. 27-31, die streng genommen nicht hieher gehören, weil sie in die lücke von A fallen, sind der übersichtlichkeit wegen mit eingefügt.

- 10) p. 19, 4: bat veit sa postoli BD; vgl. frz. v. 240: Par icel saint apostle. AC haben dafür minn.
- 11) p. 24, 9: kotkarlar CB; vgl. frz. v. 315: Sont che uilain de uile u borgois de chite? konungar A; D vac.
- 12) p. 24, 9: Nei, segir hinn illi Rodoant (Rodeant B) CB; vgl. frz. v. 316: Nenil, dist Rodoans. AD haben dafür hundr.
- 13) p. 24, 11: Bernalld ok Arnalld D; vgl. frz. v. 319: Et Bernars de Brubant et Hernaus li menbres. Diese beiden namen fehlen in den übrigen versionen.
- 14) p. 25, 5: hans] ok bryniv add. CB; vgl. frz. v. 326: Le blanc auberc del dos desmailliet et fause. AD nichts.
- 15) p. 25, 16: ok kastar honvm davdvm or savdlinvm CB; vgl. frz. v. 341: mort l'abat de la sele; AD bieten dafur: af hestinum.
- 16) p. 28, 15: ok skaut honum fiarri nidr a vrdin a or savdlinum C; o. s. h. daudum a jord or sodlinum B; ok kastar honum daudum a jord D; a jord om. A; vgl. frz. v. 404: si l'abat a la terre.
- 17) p. 31, 2f.: nu mattu sea, huort meira er werdr mattr almattigs guds ok milldi edr yduar rangr atrunadr ok forneskia D; vgl. frz. v. 440 f.: Anqui poras ueoir, ques dieus est plus uerables, | Mahons u Apolins, u Jesus qui tout salue. A: nu matt þu sia, at mattugari kraftr ok milldre hiolp hefir drottinn minn Jesus Christus, guð varr cristinna manna, en Magun yðarr hæidingia. Aehnlich CB; B schliesst sich sogar in dem schreibfehler: mattugari kraptr an A an. D schliesst sich in der form des satzes augenscheinlich näher an frz. an.
- 18) p. 33, 4f.: En er Malpriant sa betta hit micla hogg add. D; vgl. frz. v. 487: Malprians torne en fuie, quant il uoit celui mort. In den übrigen hss. fehlt dieser satz.
- 19) p. 33, 17: fvrd v heimskr ok illgiarn ertv CB; vgl. frz. v. 498: Vasal, dist li paiens, trop par es coragous! A: þu mæler sem hæimskr oc illgiarnn! D nichts.
- 20) p. 35, 18 ff.: Malpriant grvflar (komz B) nv vpp or leirtionnenni (á gotv backann (om. B) BC. Vgl. frz. v. 548: Fors del gue le retraient, sor. I. ceual le misent. AD nichts. Vgl. Beitr. p. 108.

- 21) p. 37, 12f.: ok (en D) er hann sa heidingia liggja (davda a vellinum (a vellinum dauda B) CBD; vgl. frz. v. 584: Quant il uoit les paiens detranchies en l'erbous. dauda om. A.
- 22) p. 37, 13: þa hræddiz hann (miok add. B) ok hliop i brvtt CB; vgl. frz. v. 585: En fuie uaut torner, car mout ot grant paour. A bietet nur: þa flyðte hann undan; D: þa villdi hann flyia.
- 23) p. 38, 6: Nv fyrir gyds sakir gack til (at B) ok sker bondin (bond B) CB; vgl. frz. v. 595: Or nous uien desloier, si feras que preudon. gack til ok om. AD.
- 24) p. 40, 6 ff.: Elis kemr nv at vadi nockvrv divpv, ok var (om. B) naliga (ofært yfir (ofæro B). þa hofdv heidingiar svo nær farit honum etc. CB; ok er þeir komu at vadi nockuru þvi sem haski var fyrir, þa hofdu þeir mestu nad honum D; vgl. frz. v. 643: A .I. gue l'ont ataint, se li toillent le cour. A ist an dieser stelle offenbar stark gekürzt.
- 25) p. 43, 15: þu hinn vaski (godi D) riddari CBD; vgl. frz. v. 719: Il escrient Elye: Cheualier natures! A bietet dafür drengr.
- 26) p. 44, 15: Svo hialpi mier Makon, at pv, riddari etc. CB; vgl. frz. v. 743: Par Mahomet, Francois, mout es hui maintenus. AD: pat veit trú min.
- 27) p. 46, 14f.: so at hudin med holldinu geck af hondunum nidr at beine etc. D; vgl. frz. v. 769: Se li loient les mains, que li sans en ciet sius. A fehlt; in CB ist von den händen überhaupt nicht die rede.
- 28) p. 47, 5f.: godir herrar, segir hann, hialpit lifi ydru ok snuit i burt wr bardaganum D; vgl. frz. v. 772: Ber, laissies le bataille, puis que sui retenus! CB: herra Vilhialmr, segir hann, hialp lifi þinv ok snvzt j bvrt etc.
- 29) p. 51, 8f.: herra, segir hann, nu uil ec eigileyna, huat manne eg em: kalla sumir menn mic Vilhialm Biugnef D; vgl. frz. v. 845: Amis, ie sui Guillames, ne me celerai plus. CB: ec vil segia ydr, at ec em Vilhialmr Bivgnefr or Oringeborg.
- 30) p. 56, 17f.: kallar hann a gud sier til hialpar, þviat hann var nu miog hræddr D; vgl. frz. v. 950: Ara paor de mort, d'afoler et d'ochire. þviat—hræddr om. CB.
- 31) p. 57, 7f.: Nu uilldi gud, at eg sæti a baki honum so herklæddr sem ec myndi, þviat fyrr skylldi eg lata hoggua mic allan i sega, en eg kiæmi optar a þeirra valld! D; vgl. frz. v. 960f.:

- Certes, miex uoil morir a espee forbie, | Que ie nel aie anqui en la moie baillie. pviat—valld om. CB.
- 32) p. 63, 1 f.: en nu se ek, at per vilit hafa hest minn etc. B; en nu se eg, at pier uilit suikia mic D; vgl. frz. v. 1140: Or u o i que laron estes, leceor pautonier. AC: segi per.
- 33) p. 63, 12: ok hliop (þegar add. B) at (hofdingia þeirra (hofdingianum B) CB; vgl. frz. v. 1156: Venus est au laron. AD nichts.
- 34) p. 64, 9: ek veit svo mikit fe hirdt (om. B); pessum skogi hia ockr CB; property; property; property property; property property; property property; propert
- 35) p. 65, 6: fior ar alfkonur B; vgl. frz. v. 1184: IIII. fees i ot; die übrigen hss. priar.
- 36) p. 65, 10: at alldregi skylldi sa vopnhestr vera (om. B), er mic (feingi farid ok (skylldi fara mega F) etc. CBF; at eingi skylldi hestr taca mic a fæti ok alldri etc. D; vgl. frz. v. 1190: Et s'alaisse plus tost que cheuals ne ronchins. A hat nichts entsprechendes.
- 37) p. 66, 3f.: en er annarr heidinginn biozt at breg da (sin v sverdi (sverdinu F) þa hliop etc. CBF; þa bra annarr suerdi. þa sier Gal. etc. D; vgl. frz. v. 1219: Ains k'eut traite l'espee, i soruint Galopins. A hat dafür: en sem a. h. bioz at hauggua hann.
- 38) p. 66, 5: eina apalldrskylfu mykla, er la hia honum D; vgl. frz. v. 1220: Et saissi .I. leuier, qu'il troua el chemin. er—honum om. ACBF.
- 39) p. 67, 10 f.: ef hann vil eigi mer fylgia B; vgl. frz. v. 1240: S'il ne u oillent aller. Die übrigen hss. bieten fylgir statt vil fylgia.
- 40) p. 68, 1: Sidan fara þeir leid sina ok etc. CB. Eptir þat radazt þeir til ferdar, ok er þeir hofdu litla hrid farit, þa etc. D; vgl. frz. v. 1245: En lor chemin s'en entrent, qu'il quident retorner. AF nichts.
- 41) p. 69, 12f.: ok dottir hans Rosamvnda C; R. d. hans BD; vgl. frz. v. 1293f.: Laiens est Macabres et si fil et se fille, | Rosamonde la bele, la plus gente mescine. Der name Ros. fehlt in AF.
- 42) p. 71, 14: ok (om. C) se nv fyrir lifi þinv, þviat mitt lif er nv (om. B) avngvo nytt (neytt B) CB; gæt þin vel, þviat

hinn virdulegi herra minn Elis oc hinn dyrligi ridderi, ef ec mætta at þæima komask etc. Aehnlich CB.

- 58) p. 96, 6: Sem Galapin has di avgvm a komit hestinn C; en eptir hat er Galapin has di hestinn sied B; vgl. frz. v. 1953: Des puis que Galopins ot ueu le cheual. A liest hiosrinn statt Gal.; D fehlt.
- 59) p. 101, 4: hon var biort sem silfr oc styrkvm hringvm samsett C; vgl. frz. v. 2085: Puis li uest .I. auberc dont a or est la maille. Vollständig ist die übereinstimmung allerdings nicht. In den anderen hss. fehlt diese notiz.
- 60) p. 102, 13: eda hinn lymski Malpriant C; eda Malpriant, unnozta dottur þinnar D; vgl. fr. v. 2118: V Malpriant qu'est tiers. Dieser name fehlt in AB.
- 61) p. 103, 1f.: gack til dottur minnar BD; vgl. frz. v. 2122: Ales tost a ma fille. AC: til Rosamundar.
- 62) p. 107, 1f.: skutilsvein minn CBD: vgl. frz. v. 2197: Si seras de mes uins serians et boutellas. minn om. A.
- 63) p. 110, 10: kallar þa C; ok kallar B; vgl. frz. v. 2288: V qu'ele uoit son frere, fierement l'en apele. callacti A; mælti D.
- 64) p. 110, 14f.: skiott myndi hann hoggva hofvd af þer C; myndi hann skiott hafa hofud af þer B; vgl. fr. v. 2294: A l'espee tranchant perderies ia la teste. A liest statt dessen: skiott mundi hann stæypa ofdrambi þinu oc suivirðlega sialfum þer niðra; D: þa uæri þier grimmliga golldit.
- 65) p. 111, 9: er fyst mætti honum CB; er hann mætti fystum D; vgl. frz. v. 2303: Li premiers qu'il encontre onques ne s'en loa. A liest abweichend: er fyrstr for.
- 66) p. 111, 15: sia er sonr Letifers (Setifers C), er drap Pharaon (ok Mars (om. B) CB; ähnlich D; vgl. frz. v. 2309: Il fu fieus Luchibus de la roche Baudas, | Qui conquist en Espaigne Feraon et Judas. A liest hann statt er.
- 67) p. 112, 1: Nu flyivm vndan sem skiotaz! CB; vgl. frz. v. 2313: Mais guerpissons les loges et entrons es canas. Die übereinstimmung ist keine wörtliche, aber der sinn deckt sich in beiden versionen. AD nichts 1).

<sup>1)</sup> Nicht hier angeführt habe ich den umstand, dass, während A den könig von Balldasborg irrtümlich Julien (also ebenso wie den herzog von Egidienburg)

Schon aus der grossen anzahl hieher gehöriger stellen erhellt sofort, dass von einer zufälligen übereinstimmung zwischen den jüngeren hss. und dem frz. gedichte nicht die rede sein kann. Handelt es sich manchmal nur um einzelne worte von geringer beweiskraft, so sind dagegen andere stellen sehr gravirend. Und wenn nun ferner die annahme, ein späterer abschreiber habe mit zuhülfenahme des frz. urtextes eine interpolirte redaktion des norwegischen textes zu stande gebracht, als höchst künstlich und unwahrscheinlich von vorn herein abzulehnen ist, so bleibt uns nur der ausweg, CBD direkt oder indirekt von einer vor A liegenden quelle abzuleiten.

Von den übrigen ganz oder fast vollständig erhaltenen hss. bilden CB eine gruppe für sich und sind weder mit A noch mit D näher verwandt. Die richtigkeit dieser behauptung lehren die varianten von CB auf jeder seite meiner ausgabe, so dass ein detaillirter nachweis überflüssig erscheint. Namentlich weise ich hin auf die erzählung von der botschaft des königs Jubien an Maskalbret (cap. XXXVI), sowie auf die schilderung von Galapin's pferderaub (cap. XLVII), wo CB nach ausdruck und inhalt sehr bedeutend von den anderen hss. abweichen. Auch viele kürzungen und auslassungen sind diesen hss. gemeinsam.

Nun kann aber weder B abschrift von C, noch C abschrift von B sein, da an vielen stellen eine der beiden hss. zu A stimmt, während die andere eine abweichende lesart bietet oder die betreffenden worte ganz ausgelassen hat; einzelne belege erscheinen auch hierfür unnöthig. C und B sind also auf eine gemeinsame vorlage (y) zurückzuführen, welche ihrerseits schon eine stellenweise durch einen Isländer stark überarbeitete redaktion der saga repräsentirt.

D stimmt an den vorhin speciell angeführten stellen inhaltlich genau zu A; wir haben in dieser version eine vielfach gekürzte und durch die hand eines Isländers stark veränderte und verschlechterte bearbeitung einer alten hs. zu erblicken, die jedoch nicht mit A identisch war.

Prüfen wir nun dieses vorläufige ergebniss an den vorhin unter hinzuziehung des frz. textes gegebenen zusammenstellungen. Dabei ist natürlich zu erwägen, dass gemeinsame auslassung ächter worte oder

nennt, die übrigen hss. ihn Juben oder Jubien nennen. Dieser fall schien mir nicht vollgültig zu sein, da sich auch so der name noch nicht mit dem frz. (Lubien) deckt.

sätze, wenn nicht viele belege dafür vorhanden sind, ohne beweiskraft ist, da jeder abschreiber auf eigne hand zu kürzen pflegte.

- 1) Nur unter der voraussetzung, dass CBD auf eine andere vorlage zurück gehen, als A, ist es, wie oben bemerkt, erklärbar, dann aber auch durchaus nicht auffällig, dass diese 150 oder 200 jahre jüngeren hss. manches erhalten haben, was in A fehlt oder abgeändert ist; dahin gehören die nummern 16. 21. 24. 34. 36. 37. 40. 41. 42. 44. 45. 47. 50. 51. 54. 55. 62. 65. 66.
- 2) Wenn CB eine gruppe für sich bilden, während D näher mit A verwandt ist, so ist es nicht befremdlich, wenn CB ächte sätze oder worte bewahrt haben, die in AD a) fehlen oder b) durch der vorlage ferner stehende ersetzt sind. Zu a) gehören: 1. 14. 19. 20. 22. 23. 33. 43. 48. 67; zu b) 12. 15. 26 und mehrere stellen, wo A und D verschieden lesen oder eine von beiden fehlt: 11. 25. 49. 52. 58. 63. 64. Die vielen nummern unter a) und b) scheinen mir auch zu beweisen, dass A und D erst durch eine gemeinsame mittelstufe auf den archetypus zurückgehen.
- 3) Da gemeinsame auslassungen ächter elemente, wenn nicht eine sehr grosse anzahl von belegen vorhanden sind, für nähere verwandtschaft der hss. nichts beweisen, da jeder abschreiber auf eigne hand entbehrlich scheinende sätze und worte strich, so fügen sich auch die folgenden fälle unseren aufstellungen; a) CD enthalten eine ursprüngliche lesart, die in AB fehlt; dahin gehört nur 60. b) BD bieten eine urspr. lesart allein: 4. c) D allein hat etwas altes erhalten, welches sowol in A wie in der vorlage von CB vermisst wird; hieher gehören: 2. 6. 7. 13. 18. 38. 57. d) In C allein ist eine lesung erhalten, welche A, B und D, unabhängig von einander, weggelassen haben; dahin sind zu rechnen: 5. 8. 9. 53. 56. 59. e) B enthält eine ächte lesart, die in CBD fehlt; dahin gehören: 39. 46.
- Dagegen scheinen folgende fälle unserer annahme zu widersprechen. a) CD entsprechen dem frz. texte, AB haben geändert: 3. b) BD entsprechen dem frz. texte, AC haben geändert: 10. 32. 61. c) D stimmt genauer zum frz. texte als ACB: 17. d) B allein stimmt zum frz. texte: 35. Wenn wir 61 wegstreichen, da die vertauschung von dottur minnar mit Rosamundar sehr wol von A und C gesondert vorgenommen sein kann, so bleiben noch fünf fälle übrig, die ich allerdings nicht zu erklären vermag, die aber den vielen anderen klaren beweisstellen gegenüber nicht schwer in die wagschale fallen.

Abgesehen von diesen stellen, in denen der frz. urtext uns als

kriterium für die beurtheilung dienen kann, finden sich nun noch eine grosse anzahl anderer, in denen CBD zusammenstimmen gegen A. Nach unseren bisherigen erörterungen werden wir in diesem falle die den drei hss. gemeinsame lesart natürlich der von A vorzuziehen haben, wenn der frz. text dieser annahme nicht widerspricht. Ich weiss nur drei stellen, wo das der fall ist.

- 1) p. 9, 4: miskunn firer guds sakir A; vgl. frz. v. 90: Merchi, dist ele, sire, por les sains que fist des! Dag.: myskvnna (þu add. BD) syni ockrvm CBD. Ich vertrete betreffs dieser stelle noch jetzt die in meinen Beitr. p. 98 f. ausgesprochene ansicht; beiden bearbeitern des norwegischen textes war das allein ohne verbum stehende miskunn anstössig und beide nahmen deshalb jene sehr nahe liegende änderung vor.
- p. 16, 12f.: at sia matti hæilan i giognum brunir hans; vgl. frz. v. 184: La ceruele li saut par des(o)us [Förster liest dafür desor] les sorcis. Für brunir liest B: bryniu, C: bryn[iu], D: brynhautt. Offenbar liegt die sache hier ähnlich; brunir war beiden bearbeitern unverständlich und sie versielen desshalb auf fast dieselbe conjectur, nach der sie nicht erst lange zu suchen brauchten.
- 3) Unerklärbar dagegen ist mir die thatsache, dass CBD einstimmig den einen dieb und späteren gefährten des Elis Galapin nennen, im gegensatz zu der form Galopin in A und im frz. texte.

Endlich aber begegnen wir allerdings hier noch einer nicht unbedeutenden zahl von stellen, wo eine der beiden nahe verwandten hss. C und B mit D übereinstimmt, während die andre sich an A anschliesst. In den meisten fällen jedoch handelt es sich um abweichungen, auf die die betr. abschreiber sehr leicht selbst gekommen sein können; dahin gehören:

- a) Abweichungen in der wortfolge; z. b. p. 6, 12: af þer taka CD; taca af þer AB; p. 81, 13: a hesti sitia BD; sitia rettr á hesti AC.
- b) Hinzufügung oder weglassung des artikels; z. b. p. 45, 13: hæimi AB; heiminum CD; p. 99, 5 dagr CD; dagrinn AB.
- c) Anwendung verschiedener tempora; z. b. p. 93, 5: nemr CD; nam AB.
- d) Schwanken zwischen sing. und plur., z. b. p. 12, 4: volki BD; valkum AC.
- e) Kleine änderungen in der construction; z. b. p. 29, 9f.: ok skiptum vær BD; sidan skolu vær skifta AC; p. 13, 9: leit (litr

- D) þetta hit micla (ogvrliga D) lag CD; til læit þess hins micla lags AB; p. 69, 8: vid Galapin BD; til Galopins AC; p. 92, 3: vm sletta vollv CD; a slettum velli AB.
- f) Wechsel zwischen gebräuchlichen synonymen; z. b. p. 11, 1f.: pellzklædum BD; pellum AC; p. 16, 9: sem hann hafdi þetta mælt BD: sem hann rodde þetta AC; p. 21, 10 adr.BD; fyrr en AC; p. 66, 3: brotnadi BD; braut AC; p. 70, 8: marka BD; punda AC; p. 75, 7: abreida B; abreidan D; abræizl AC; p. 82, 12: fara BD; koma AC; p. 90. 13: sæmd CD; tign AC; p. 94, 3: varer CD; væntir AB; p. 110, 12: rædr CD; stiornar AB; p. 112, 11: fugla B; fugli D; hauka AC.
- g) Hinzusugung von dem sinne nach nahe liegenden worten; z. b. p. 5, 1f.: ok er Elis heyrdi ord fodur sins C; Nw svo sem Elis undirstod sins fedr taulu D; dag. A: Sem Elis, son hans, hasse skilt þessa roðo hans; B: Sem Elis, son hans, heyrdi þvilika rædu; p. 13, 2f.: ok keyrdi hestinn sporum B; keyrande hest sinn sporum D; sporum fehlt in AC; p. 23, 13f.: Ek em sonr eins prosastz avdigs ok riks C; þar er i einn prosastr rikr ok avdigr D. Das adj. auðigr bieten die anderen hss. hier nicht, aber die verbindung rikr ok auðigr ist auch sonst häusig; z. b. Eg. 22, 83; Möb. Anal. norr. p. 292 15: hann átti mjok ríka ok auðiga spoðurleisð; P. 73, 1: suæinn] segir hann add. D.

Es darf mit entschiedenheit behauptet werden, dass alle derartigen varianten unser urtheil über das handschriftenverhältniss in keiner weise beeinflussen können. Nur zwei stellen sind mir aufgestossen, die nicht unter diese rubriken fallen.

- 1) p. 17, 12: en ek var i valdi ok þionosto Hloduis konungs B; en eg war i vallde Lovis ok þionustu D. Dag. A: en ec var i Vallande oc þionaða ec Lævisi konungi; C: ek var i Vallandi!) ok þionadi ek Hlavdve konvngi. Ich kann mir diese auffälligen übereinstimmungen nur so zurechtlegen, dass beide bearbeiter die abgekürzte form valld'i vorfanden, die auch C bietet (vgl. die anm.), das abkürzungszeichen übersahen und nun statt des folgenden verbums þionada ein valdi parallelstehendes subst. þionustu setzten.
- 2) p. 5, 10f.: fyrir allt gvll þat (er) i Arabia fellr C; fyrir alll þat gull, þo at eg ætta, sem i Arabia er D. Dag. A: firer

<sup>1)</sup> In den varianten der ausgabe schrieb ich vall'di, weil ich in zweifel war, ob nicht auch hier valldi zu lesen sei; indess ist vall'di die gewöhnliche abkürzung von Vallandi.

allt þat gull, er a er Jacobs lande; B: fyrir þat gull er ek a af Jacobs landi. Auch hier ist die differenz weniger bedenklich, als es auf den ersten blick scheinen möchte. Wenn ich auch für diese ausdrücke für jetzt keine parallelstellen beibringen kann, so sieht man doch schon aus ihrer form, dass es sich um sprichwörtliche redensarten handelt, deren eine auch wol von zwei abschreibern, die von einander unabhängig waren, für die andre eingesetzt werden konnte.

Also auch die erörterung dieser stellen bestätigt im wesentlichen unsere oben aufgestellte ansicht über das gegenseitige verhältniss der bisher besprochenen haupthss. Es sind nun zunächst noch die p. XIVf. erwähnten membranfragmente einzuordnen.

- E) ist, soweit sich nach dem einzigen, erhaltenen blatte urtheilen lässt, A sehr nahe verwandt. Die übereinstimmungen mit CB gegen A beziehen sich mit tiner ausnahme nirgends auf wichtige dinge; ebenso ist auf die auslassungen, welche E mit CB gemeinsam hat, keinerlei werth zu legen. Dagegen finden sich manche worte und sätze nur hier ausgelassen, und auch eine anzahl sonstiger änderungen hat E allein aufzuweisen. Andrerseits zeigt sich E aber auch nicht abhängig von A; auf den unter no. 50 (o. p. XXII) besprochenen gemeinsamen fehler ist wenig zu geben. Entscheidend ist nur, dass bezüglich des namens des königs von Balldasborg E mit CBD geht, indem es die form Juben aufweist. E ist also höchst wahrscheinlich eine von einem Isländer gefertigte abschrift, resp. leichte überarbeitung einer vor A liegenden norwegischen handschrift, und es ist sehr zu bedauern, dass dieselbe uns nicht vollständig erhalten ist.
- F) Es handelt sich natürlich vorläusig nur um das erste blatt. Jedoch ist hier die entscheidung erschwert. F geht an einer anzahl stellen mit CB gegen A, zweimal da, wo CBD eine lesart des archetypus gewahrt haben (no. 36. 37). Die grössere anzahl der CB eigenthümlichen lesarten theilt das fragment aber nicht, scheint also vor y zu liegen. Dem gegenüber ist es sehr auffällig, dass F p. 68, 1 liest: en þa villtu[zt þeir af] veginvm þá er þeir etc., also sich gegen CBD an A anschliesst. Möglich ist es ja, dass ein so vereinzeltes zusammentreffen, bes. in einer auslassung, zufällig ist.
- H) Man vgl. das oben p. XIVf. ausgehobene stück; die für die bestimmung des fragmentes wichtigen worte sind gesperrt gedruckt. Es ergibt sich, dass H zu derselben handschriftenklasse gehört, wie CB, und zwar schliesst es sich fast immer an C an; nur in der lesart fotafiolin, geht H mit B. Dass mehrmals die wortfolge gegen

CB zu A stimmt (z. b. p. 73, 15: alldri kom sa madr H = alldre kom sa karllmadr A; dag. CB: sa madr kom alldri), ist von geringem belang. Viele sätze und worte sind ausgelassen und auch die schrift macht den eindruck grosser flüchtigkeit. H ist wol mit C aus einer copie von y (v) geflossen. Ihr werth ist sehr gering anzuschlagen.

J) Dies fragment gehört ebenfalls zu der hauptsächlich von CB vertretenen handschriftenklasse. Am nächsten schliesst es sich an C an, mit dem es z. b. p. 5, 10 f. die lesart: er j Arabia fellr theilt, vgl. o. p. XXVIII f. An einzelnen stellen weist J freilich auch über C hinaus und folgt zuweilen B; z. b. p. 6, 11 in den worten: er pilagrimar til ganga, wo C ganz abweichend liest; p. 7, 1: ok lesa lestr J; lestr fehlt in C; p. 7, 4: amælit mer eigi J = B; AC: mioc amæli þer mer; p. 9, 5 erfingia J = BD; arfa AC; p. 9, 8: jafningiar BD; jafnmenn C; p. 11, 3: i hollinne J = ABD; om. C; p. 12, 4: volki J = BD; valkum AC; p. 13, 3: med sporum J = BD; om. AC; p. 14. 10 f.: þa dveldumst ek eigi i þinni þionostu J = AB; C abweichend; p. 14, 11 f.: Sem herra Julien hafdi þat skilt er hann mælti J = AB; om. C; p. 15, 3: getir J; getr AB; fair C.

Von ganz abweichenden lesarten in J habe ich einige im variantenapparat der ausgabe angeführt; ein paar weitere mögen hier noch
folgen. p. 8, 4: se nogt J; erna siarluti die übrigen hss.; p. 8,
13: husum J; hibylum die übrigen hss. P. 9, 8: es pat berr til
J; es sliks verdr von ACB; p. 10, 3f.: ast vinum, en ogn ovinum
J; die übrigen hss. haben die umgekehrte reihenfolge; p. 11, 4:
godri J; sersalldri die übrigen hss.; p. 11, 5: sadir hans J; die
übrigen hss. gamli oder hinn gamli; p. 11, 13: sagnaz J; dirsaz
A; girnaz CB.

Eine genauere bestimmung des fragmentes nur auf grund dieses einen blattes, scheint mir nicht thunlich.

Den papierhss. habe ich z. th. schon oben ihre stellung angewiesen, nämlich a, b, d und m. Die übrigen sind durch die von mir mitgetheilten anfangs-worte hinreichend als halb modernisirte versionen skizzirt. Die wahrscheinliche überlieferung der alten saga lässt sich demnach etwa durch folgende figur veranschaulichen:

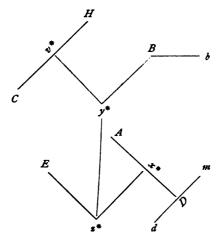

Die hss. FI, J, n, o, p, r sind dabei unberücksichtigt geblieben.

Ganz separat zu betrachten ist die nun zu besprechende fortsetzung. In meinen Beiträgen p. 130 f. habe ich über dieselbe ausführlicher gehandelt und es für wahrscheinlich erklärt, dass sie nicht von einem isländischen bearbeiter der saga erfunden, sondern aus einem anderen frz. ms. herübergenommen sei, während die vom norwegischen übersetzer benutzte hs. offenbar am schlusse defect war. Seitdem hat O. Klockhoff in einem aufsatz: Om Elis saga, in: Små bidrag till nordiska literaturhistorien under medeltiden, Upsala 1880, p. 23 ff. sich wieder mit dieser frage beschäftigt. Er sowol wie A. Edzardi (Litt. centralbl. 1876 p. 954) neigen sich mehr der ansicht zu, dass ein Isländer, welcher eine überarbeitung der saga vornahm, diesen schluss selbständig hinzugefügt habe. Ich gestehe gern, dass ich heute nach nochmaliger erwägung dieser frage mich ihrer auffassung anschliesse, bemerke dabei aber ausdrücklich, dass meine weiteren erörterungen über diesen punkt bereits niedergeschrieben waren, ehe mir Raynaud's darauf bezügliche ausführungen a. a. o. p. XXXVI ff. zu gesicht kamen; ich habe demzufolge diesen passus meiner einleitung umgeschrieben.

Es ist jetzt als ziemlich sicher auzusehen, dass die auf uns gekommene fortsetzung nicht auf frz. vorlage beruht, sondern das werk eines nordischen bearbeiters ist, und zwar erstens, weil diese fortsetzung keinen zug enthält, der zu individuell wäre, als dass wir ihn der erfindung eines abschreibers zutrauen dürften; im gegentheil, sie

verläuft so stereotyp, dass es für jeden, der eine anzahl solcher sagas gelesen hatte, eine leichte arbeit war, mit dem in A gegebnen sie auszuarbeiten« (Beitr. p. 131). Hieher gehört z. b. das auftreten des königs Rubin, zu dem durch die erwähnung von Jubien's bruder (meine ausg. p. 93, 13f.), dem könig von Alexandria, die veranlassung gegeben war. Ueber die abweichende auffassung Raynaud's später. Der kampf des helden mit zwei königen, die mit einander verwandt oder befreundet sind und von denen der zweite den tod des ersten rächen will, ist ein sehr gewöhnlicher zug in diesen romantischen sagas. So besiegt Mirmann in der nach ihm benannten saga zuerst den jarl Bæring, dann den könig Lucidarius, der sich dessen eidbrodir nennt (Ridd. p. 190, 4). Ebenso sind möglichst langathmige kampfschilderungen leider ein hervorstechendes characteristicum dieser litterarischen erzeugnisse sowie die breite, in der schilderung der hochzeits-formalitäten überaus pedantische ausdrucksweise. dieser, aus einer allgemeinen charakteristik des sagaschlusses gewonnenen wahrscheinlichkeit kommen nun aber noch andere direktere gründe für die unächtheit. Dahin gehört, dass an einer stelle der bericht der fortsetzung inhaltlich nicht zu dem am anfang der saga erzählten stimmt; es heisst darüber in meiner früheren niederschrift: »Dort ist (in genauem anschluss an frz. v. 41f.) Elis' schwester Ozible schon halb und halb verlobt mit Gerin von Porfrettiborg; doch ist sie nach des herzogs ansicht noch zu jung. um sich zu vermählen (p. 3, 7 ff.), während der fortsetzer Vilhialm von Orengiborg um sie für seinen sohn Geirard anhalten lässt, der auch das jawort erhält, ohne dass des früheren freiers auch nur mit einem worte gedacht wurde (p. 136, 22ff.).« Man sieht, dass ich in bezug auf dies argument genau mit Raynaud (a. a. o. p. XXXIX) übereinstimme.

Raynaud hebt ferner mit recht hervor, dass in dem ursprünglichen schlusse der kaufmann Thomas bei der lösung des knotens eine bedeutende rolle zu spielen hatte; dem widerspricht nicht, dass Robert p. 54, 17f. bemerkt, es werde in dieser saga nichts mehr über ihn berichtet. Robert kannte ja eben den ächten schluss nicht.

Dazu kommt — und dies moment ist bis jetzt noch nicht geltend gemacht worden — dass der fortsetzer sogar ein plagiat an der saga selbst begangen hat; man vgl. die stelle, wo der anzug Rosamunda's geschildert wird: S. p. 86, 4 ff.:

hon klæddiz þa sua rikum skinnkyrtli hinna huitostu skinna med sua agætum bunadi hals oc handa, at osenn var annarr slikr; þui næst klæddiz hon gullofnu bliat sua mæto oc agætu, at i allri hæidni fannz æigi þess maki; er mottull sa hinn litli, er hon toc yfir sik, var sendr uestan or hæidninni undan solar setu, or lande bui, er hæiter Occidens; þriar alfkonur vafu þat klæði þraðum hins bezta gullz med allzconar haglæiki með sua miclum uirkðum, at her satu yfir IX vetr hessu klædi, fyrr en full ofit væri. þessi mottull var allr ofinn storum fuglum, allr med oc settr hinum agætostum gimstæinum. mauttuls bondin oc spennzl bandanna selldi Samarien kaupmadr Malkabre konungi LX pundum brenda bisunda. sidan gyrdi mærin sik æinu riku bellti, sem allt væri æin gullgiord, med likneskiom allzkonar kuikuenda; hiner agætustu gullsmidir haufdo gort. hár hennar var gulli fegra, er heck i milli herda hennar i skinandom flættingum. holld hennar, þar sem bert var, skæin huitara flurum oc fonn nyfallinni. alldre var sa madr foddr, ef hann sæi hana, þa mætti at sonnu segia oc at fullu vita, at i allri kristni var engi onnur fridari.

S. p. 133, 7 ff.:

byr hon sik med shinum bezta bunadi (buningi sinum D), fyrst [om. D) med sniohuitum silkiserk, þar næst med add. FD] gvllofnvm kyrtli [sva agætum, at engi matti finnaz betri, po at leitad væri um alla verolldina add. FD]; her næst lagdi hon vm sik einn linnda med allzskonar hagleik grafinn, svo at lita sem a gvll sæi, gert med margskonar manerum; her næst lagdi hon yfir sik einn mottul: eingi matti finnaz annar jafnnagætr, þo at sæi of alla verolld; þessi mottull var kominn allt vndan solar setri or pvi landi, er Sides [Occides F] heitir; fiorar alfkonvr vofv þetta klædi ok med bradvm hins bezsta gvllz, ok fiora vetr voro þær at, adr algert væri; hann var giorr med stiornvm ok morgvm dyrvm steinvm. Spenzlin a motlinym selldi henne Jon kavpmadr fyrir XL pvnda af brendv gvlli; har hennar var gvlli fegra, horund sniofi likara edr hvitara, ok eingi sa fridari jvngfrv i þann tima.

Dass die zweite schilderung eine nachahmung, ja sogar theilweise copie der älteren ist, erhellt genügend aus obiger gegenüberstellung; dass dieselbe aber nicht etwa nur von einem schreiber interpolirt, sondern ein integrirender theil der fortsetzung ist, geht daraus hervor, dass alle hss. derselben sie enthalten.

Endlich mangelt es dem fortsetzer sogar an phantasie für die ersindung von neuen namen; ein unterkönig Rubens heisst Maskalbret (p. 1259 u. ö.), also ebenso wie der könig von Sobrieburg, und Elis kämpst mit dem heidnischen ritter Fabrin (p. 1278), ein name, den

der verfasser aus der saga p. 115 A nur als den eines götzen kennen konnte.

Soweit also bin ich mit Klockhoff und Raynaud ganz einig; die weiteren schlussfolgerungen dieser gelehrten aber kann ich mir nicht durchweg aneignen. Raynaud hält es für wahrscheinlich (p. XLI), dass der abt Robert selbst der verfasser dieser fortsetzung gewesen sei. Diese vermuthung ist aus mehreren gründen abzuweisen. Erstens ist es schlechterdings unglaublich, dass ein verhältnissmässig so gewandter und belesener übersetzer sich selbst plagiirt oder vergessen haben sollte, was er über den anbeter der prinzessin am anfang erzählt hatte. Einem anderen, welcher in bezug auf die eigentliche saga nicht verfasser, sondern nur copist war, konnten solche dinge viel eher passiren. Nach Island weist ferner der umstand. dass trotz vielerlei kleiner varianten doch im ganzen die hss. in diesem theile der saga wesentlich genauer zusammenstimmen, als früher. einer der isländischen bearbeiter erst die fortsetzung verfasst hat, so lag für ihn kein grund vor, an seiner eignen arbeit viele änderungen vorzunehmen. Dahin gehört auch der oben p. IX erwähnte umstand, dass der ältere schreiber von B offenbar ursprünglich die saga schliessen wollte wie A, während erst von zweiter, jüngerer hand in die fortsetzung eingelenkt wird. Und endlich hat der abt Robert doch auch am schlusse des haupttheiles in der unzweideutigsten weise ausgesprochen, dass er an dem werke weiter nichts gethan hat. der annahme, diese enthaltsamkeit sei ihm später leid geworden und er habe nun selbst wieder die arbeit an der saga aufgenommen, haben wir aber nicht die leiseste veranlassung. Ich würde diese von Ravnaud selbst nur mit »vielleicht« eingeführten vermuthung1) kaum so ernst aufgegriffen haben, wenn er nicht an einer früheren stelle seiner erläuterung dieselbe als erwiesen vorausgesetzt hätte. Er sagt p. XXXIV, bei besprechung von tirade LIV: »Au v. 1874, F fait dire à Galopin que les présents offerts à Lubien, lui sont envoyés par le seigneur de sa terre; dans S, le rédacteur, qui prépare déjà sa fin. où figure Ruben, frère de Jubien (= Lubien), annonce ces présents comme donnés par Ruben, qu'il gratifie du titre de prince d'Alexandrie; ce qui est incompatible avec toute la donnée du poème

<sup>1)</sup> Die ganze stelle lautet bei ihm: Cependant je suis porté à croire que l'auteur de la fin de la saga est un norvégien, peut-être l'abbé Robert, scribe du roi Hakon, qui s'étant d'abord arrêté dans le ms. A à la fin du ms. original, a ajouté ensuite une fin.

qui fait de Jossé le roi d'Alexandrie.« Nun ist der verfasser dieses theiles der saga unzweifelhaft Robert, und ihm wird also hier eine tendenziöse änderung zu gunsten des angeblich von ihm verfassten schlusses zugewiesen. Im übrigen ist gegen Raynaud zu bemerken, dass Jossé in frz. gedichte - wenigstens an den im Index des noms angeführten stellen - nur Jossé d'Alixandre und dem entsprechend in der saga gewöhnlich Jose or Alexandre und nur einmal in C (p. 55, 9) Josia, er yfirbodi var j Alexandrialandi, genannt wird, während D auch hier zu seinem namen nur wr Alexandria fügt, so dass der von Raynaud monirte widerspruch, soviel ich sehen kann, nicht vorhanden ist. Ferner wird auch an dieser stelle der saga der name Ruben nicht genannt, wie man nach Raynaud's worten voraussetzen würde, und endlich besindet sich der sagaschreiber auch durchaus in einklang mit frz. v. 1874: Celes vous envoioit li sire de no terre, denn auch Galopin gibt vor, ein kaufmann aus Alexandria zu sein. Ich glaube also unbedingt, dass schon die vorlage Robert's ähnliches geboten hat. Dass dagegen diese stelle dem fortsetzer veranlassung gegeben hat, den könig Ruben von Alexandria in die erzählung einzuführen, wurde oben schon betont. Ebenso wenig haben wir wol grund, mit Klockhoff (a. a. o. p. 25)1) anzunehmen, die von mir, Beitr. p. 132 aufgezeigten gegensätze in der erzählung zwischen Frz. und S, soweit sie in A enthalten sind, auf eine änderung von seiten Robert's zurückzuführen, so lange sich nicht nachweisen lässt, was ihn zu solchen willkürlichkeiten veranlasst haben könnte.

Die hss. dieser fortsetzung zerfallen in zwei klassen; die erste ist vertreten durch CBFH, die zweite durch D. Die enge zusammengehörigkeit von CBH zeigt sich besonders darin, dass p. 135, 10 in ihnen ein langer, im zusammenhange unentbehrlicher satz ausgefallen ist, da ein schreiber mit dem auge von dem ersten med auf das folgende abgeirrt ist, während in D das dort fehlende erhalten ist. Auch F schliesst sich meist an CB an. P. 122, 1f. haben BH die worte: konvngr—atgongv ausgelassen, da der schreiber von dem ersten atgongv auf das zweite übersprang; in C sind diese worte erhalten; B oder H, die fast durchgängig wörtlich gleich

<sup>1)</sup> Olikheterna kunna lika väl vara uppkomna genom den nordiske bearbetarens godtycke.

lauten, nur dass H unsorgfältiger geschrieben ist, können also nicht die quelle von C sein; ebenso wenig ist C die quelle von BG, da diese hss. öfters gegen C mit D übereinstimmen. F endlich hat p. 130, 8 allein einige worte erhalten, die unsweifelhaft ächt sind, während B vom ersten snidt auf das zweite übergesprungen ist und H ausserdem noch Maskabret konvngi auslässt, während D den ganzen satz stark geändert hat und Clückenhaft ist. Ausserdem geht F mehrmals gegen B mit D zusammen und hat überdies wiederholt stärker gekürzt, als man bei einer so alten hs. vermuthen sollte. Es ist also weder B aus F, noch F aus B geflossen. Es sind demzufolge C und vielleicht F direkt, BH durch eine mittelstufe auf eine gemeinsame vorlage (x) zurückzuführen, welche die oben zuerst erwähnte grössere auslassung auf p. 135, 10 bereits hatte; x weist zurück auf eine hs. y, aus der direkt oder indirekt D geflossen ist. Daraus ergibt sich, dass, wenn eine der drei obigen hss. gegen die übrigen mit D geht, diese lesart als ursprünglich anzusehen ist.

Nach den auf den vorigen blättern entwickelten ansichten über die handschriftenverhältnisse unserer saga habe ich über die einrichtung meiner ausgabe nur noch weniges beizufügen.

Zu grunde gelegt wurde derselben natürlich, so weit vorhanden, A, die älteste und werthvollste hs., und habe ich es mir auf grund der sprachlichen wichtigkeit derselben zur aufgabe gemacht, eine möglichst getreue wiedergabe des ms. zu liefern. Es ist also zunächst natürlich die orthographie der hs. ganz genau beibehalten worden; besonders anzumerken ist dabei nur, dass, während ich o der hs. stets beibehalten habe, o durch o wiedergegeben ist, ein verfahren, das in worten wie færa oder sæmd keiner rechtfertigung, bei kæmr, mændi, bælvi aber mindestens der erwähnung bedarf. Bezüglich der anwendung grosser anfangsbuchstaben habe ich mich gleichfalls nach der hs. gerichtet, nur mit der ausnahme, dass ich die eigennamen durchweg gross schreibe. Wo die hs. accente, d. h. längenzeichen, über den vokalen aufweist, stehen solche natürlich auch in der ausgabe; nur bei i glaubte ich dieselben unberücksichtigt lassen zu dürfen, da hier anerkanntermassen ein accent in der regel nur den zweck hat, i von daneben stehendem n, m oder r zu unterscheiden; bei au häufig zusammengedruckt, was ich nicht nachahmen konnte, da die betr. type sich in der druckerei nicht vorfand - bezieht sich der

accent natürlich auf den diphthong als ganzes; in der ausgabe steht er über dem vokal, der ihn in der hs. zu tragen schien. ferner — worin ich vielleicht etwas zu weit gegangen bin — separat geschriebene worttheile in dieser trennung belassen worden, während andrerseits, auch wenn mehrere worte zusammengeschrieben sind, diese . vereinigung beibehalten wurde. Freilich fällt in dgl. häufig die entscheidung schwer. Schon aus dem facsimile der hs. in der ausgabe der Strengleikar ist ersichtlich, dass die präp. a und i dem darauf folgenden worte häufig so nahe stehen, dass es kaum auszumachen ist, ob sie als mit demselben zusammengeschrieben zu betrachten sind. Wo dies sicher schien, habe ich die worte zusammengedruckt, in den bei weitem meisten fällen aber sie getrennt. Abbreviaturen sind durch cursivschrift aufgelöst; auch ist die sehr unzuverlässige interpunktion nach modernen grundsätzen geregelt. Die seiten- uud zeilenschlüsse sind genau notirt. Dergleichen äusserlichkeiten sind nicht ohne werth für den, welcher die principien der silbentrennung in einer alten hs. studiren will, zuweilen sogar wichtig für die textkritik.

Da ich nun nicht nur, dank der liberalität der Upsalaer bibliotheksverwaltung in den stand gesetzt war, meine copie zu verschiedenen zeiten in Kopenhagen mit der hs. zu collationiren, sondern auch ausserdem herr dr. Klockhoff, der sich in neuester zeit wieder durch eine schöne arbeit über die Eufemia-viser als tüchtigen nordischen philologen gezeigt hat, und für die zwei letzten bogen herr cand. phil. Boije die grosse güte hatte, in äusserst sorgfältiger weise eine correctur dieses textes mit der hs. zur seite zu lesen, so hoffe ich eine — soweit dies bei menschlicher arbeit überhaupt erreichbar ist — ziemlich fehlerlose ausgabe dieses textes in die hände der fachgenossen zu überliefern 1).

Auf den text von A und etwaige kleine emendationen desselben folgen auf jeder seite die varianten von CB, an den betr. stellen auch die von EF. Wissentlich habe ich keine sachliche variante dieser hss. weggelassen, weil ich es für höchst misslich und gewagt halte, nach subjectivem ermessen eine auswahl zu treffen, und da ich die correcturbogen nicht nur mit meinem ausgearbei-

<sup>1)</sup> Eine ursprünglich geplante zusammenstellung der dialektischen eigenthümlichkeiten von A darf um so eher fehlen, als dr. Brenner seiner ausgabe der Konungs skuggsjá eine ausführliche behandlung der norwegischen sprache beizugeben gedenkt. Einstweilen verweise ich auf Möbius: Ueber die altnordische sprache, p. 18.

teten apparat zur seite durchgesehen, sondern überdies die richtigkeit meiner angaben durch nochmalige vergleichung meiner separaten abschriften mit dem haupttexte nachgeprüft habe, so dürfte kaum etwas wesentliches übersehen sein. Die orthographie habe habe ich hier in soweit geregelt, als der normalen schreibweise fremde doppelconsonanz vereinfacht und im entsprechenden falle gemination eingeführt wurde. Die accente der hss. sind beibehalten, geminirtes a durch a bezeichnet. Einzeln stehendes j oder j vor consonanten (z. b. jnnan) ist durch i wiedergegeben. Getrennt geschriebene worttheile wurden vereinigt, abbreviaturen in gewöhnlichem drucke aufgelöst; so wurde auch m. steis durch mælti, sv. dag. durch svarar wiedergegeben, dem usus der hss. entsprechend; fast nur bei der auflösung von s. wurde »segir« geschrieben, da die hss., wo sie die form ausschreiben, im tempus schwanken; bei fettdruck fiel diese genauere bezeichnung weg, da in der regel das tempus durch die entsprechende form in D controllirt wird. Wo ich etwa sonst noch in den varianten cursivdruck eintreten lasse, wird der leser den grund leicnt selbst sehen. Dass gegen die hss. & und & getrennt worden ist, bedaure ich jetzt sehr, da diese scheidung mit der sonstigen orthographie der hss. nicht in einklang steht; indess wird jene nicht zu billigende änderung wol durch diese bemerkung unschädlich gemacht. wenig ist gut zu heissen, dass o der hss. hier nur durch das allerdings häufig dafür gesetzte o wiedergegeben ist. Im übrigen aber ist die schreibweise der hss. streng beibehalten, und die genaue richtigkeit von wortlaut und orthographie ist hoffentlich dadurch einigermassen sicher gestellt, dass ich den gedruckten variantenapparat nochmals an ort und stelle mit den hss. collationirt habe. Von inconsequenzen ist mir dabei bloss aufgefallen, dass in der auflösung abgekürzter silben der hs. C u mit v abwechselt, während dem gebrauche der hs. entsprechend stets v zu setzen war.

Die hs. D in extenso abdrucken zu lassen, habe ich mich nur schwer entschliessen können; jedoch haben wir es hier mit einer so durchgängigen umarbeitung zu thun, dass auch bei blosser aufführung der varianten etwa drei viertel des textes hätten mitgetheilt werden müssen. Es sind bei wiedergabe desselben im wesentlichen dieselben grundsätze massgebend gewesen, wie bei den eben besprochenen varianten. Nur habe ich hier auch die sehr regellos angewandte längenbezeichnung der vokale nnd die doppelschreibung von a und anderen vokalen unberücksichtigt gelassen. Im einzelnen ist noch folgendes zu

bemerken¹). Q ist in dieser hs. — meines wissens ausnahmslos o geschrieben, " ist in flexionsendungen durch ir wiedergegeben; in m" durch er, obwohl auch die schreibung mier häufig ist; 2 durch ur oder r; ebenso wurde für brodr, veizlr, rædr etc. die normale form: brodur, veizlur, rædur gesetzt. Für ok, ek, mik, þik, sik, mjök findet sich nicht selten og, eg, mig, big, sig, miog. Diese schreibung ist beibehalten, wo sie erscheint: dag. ist eo, po etc. durch ec, pic aufgelöst. Das adv. svá ist in der hs. svo oder so geschrieben; so habe ich, da die art der abkürzung die längere wortform zu fordern schien, durch svo wiedergegeben, obwohl die schreibung so häufiger sein dürfte. f = fyrir; é = eigi, obwol sich auch ei geschrieben findet; e' = eda; vid bietet die schreibungen ú = uid, ut = uit, ud = uid. h' ist theils durch hefi, theils durch hafi oder hafdi aufzulösen; u° = uoro; h° = hon, m'ill = micill, þra, þri = þeirra, þeirri, ggr = gengr, obwol vielleicht die schreibung mit ei häufiger ist, ora = orrosta; j vor consonanten ist in i verwandelt, der übrigens principlose — wechsel zwischen u und v, wofür öfters w steht, ist gewahrt. Ich will schliesslich nicht versäumen, einige kleine inconsequenzen meiner schreibweise zu erwähnen, auf die mich herr dr. af Petersens, der die güte hatte, die vier ersten druckbogen mit der hs. zu collationiren und auf den drei nächsten fragliche stellen nachzusehen, freundlichst aufmerksam gemacht hat. Kr, Kgr u. ä. hätte durch kongr, kongar, nicht aber durch konungr, konungar, aufgelöst werden sollen, da die zweisilbige form des stammes in so jungen hss. nicht mehr vorkommt; das wort erscheint fast stets abgekürzt, nur p. 49, 11 steht die ausgeschriebene form kongs. Ferner waren die abkurzungen mTi, mIti, mTt wiederzugeben durch mællti, mællt, da ich sonst das geminirte 1 vor dentalen beibehalten habe; aus demselben grunde hätte für sk tu, sk di etc. skalltu, skylldi, nicht skaltu, skyldi geschrieben werden sollen. Im übrigen wird ja auch schwerlich jemand einen so späten text für sprachwissenschaftliche untersuchungen zu verwerthen veranlasst sein. Auch hier habe ich den gedruckten text nochmals mit der noch immer in Lund befindlichen membrane verglichen, so dass, was ausdrücklich hervorgehoben werden mag, herr af Petersens keinerlei verantwortung für die ausgabe zu tragen hat.

<sup>1)</sup> Ich gebe diese notizen, was die reihenfolge anlangt, z. th. im anschluss an Petersens' Jomsvikinga saga (Lund 1874) p. XXXI ff.

Diejenigen worte oder sätze, in denen CB, oder eine dieser zwei nahe verwandten hss. genauer mit D stimmen als mit A, habe ich fett drucken lassen; die worte oder sätze, in denen einige oder auch nur eine dieser hss. genauer zum frz. urtexte stimmt als A oder A und die übrigen, sind fett und gesperrt gedruckt. Man könnte mir wol einen vorwurf daraus machen, dass ich diese - oben p. XVIII ff. vollständig zusammengestellten - lesarten nicht in den haupttext aufgenommen habe, anstatt sie nur unten zu markiren, und auch ich habe lange geschwankt, ob ich das nicht thun sollte; indess hat mich die erwägung davon abgehalten, dass wir in CB und D nicht sowol andere hss. der saga vor uns haben, als vielmehr andere, stark überarbeitete versionen, und dass infolge dessen die eintragung jener lesarten in A mehrfach zu willkürlichkeiten anlass gegeben hätte, da die umgebung derselben zu der fassung von A nicht passte; aus diesem grunde nur einen theil des als ursprünglich erwiesenen in den haupttext aufzunehmen, dagegen andere nicht minder bedeutsame lesarten in den varianten zu belassen, erschien mir als noch unmethodischeres verfahren; zudem ist für hervorhebung des wichtigen ja auch bei der von mir getroffenen einrichtung hinreichend gesorgt.

Was die früher besprochene lücke von A anlangt, so habe ich an stelle von A hier C treten lassen, unter den übrigen hss. unstreitig die vollständigste und beste. Wenn ich auch hier die abgekurzten buchstaben und silben durch cursivdruck markirt habe, so geschah das mehr der gleichmässigkeit zu liebe, als weil ich mir bei einer hs. des XV. jahrh. von diesem verfahren viel gewinn versprochen hätte1). Genauer anschluss an die hs. auch in anderen dingen ist demnach selbstverständlich; nur die trennung scheinbar getrennt geschriebener worthälften erwies sich vielfach als undurchführbar. B bot hier nur wenige varianten; als ergänzung des fehlenden blattes von B sind die varianten von b angeführt. D ist natürlich auch auf diesen blättern vollständig abgedruckt. Dass ich die varianten von I nur z. th. angegeben, die von H ganz unberücksichtigt gelassen habe, da diese hs. neben CB keinerlei wichtige lesungen bot und nur den apparat unnöthig belastet und unübersichtlich gemacht hätte, wird hoffentlich niemand unberechtigt finden; ebenso wenig wol auch die nichtbenutzung aller papierhandschriften ausser b. Was endlich die isländische fortsetzung angeht, so stellte sich ja hier das handschrif-

I) Freilich hätten dann auch die zeilenschlüsse notirt werden sollen.

tenverhältniss als wesentlich einfacher dar. Zufolge unsern obigen erörterungen wurde natürlich, soweit vorhanden oder lesbar, C zu grunde gelegt, und die varianten von B, D und FI in den noten mitgetheilt; die als ursprünglich anzusehenden lesarten unter diesen sind fett gedruckt. Wo in B ein blatt fehlt, habe ich die wichtigeren varianten der mit B fast gleichlautenden hs. H angeführt, während die lücke in C und die unleserliche schlussseite dieser hs. durch B ergänzt ist. Die auch in B vermissten schlusszeilen sind nach H gegeben. Alles oben über die schreibung gesagte gilt auch für diesen theil der ausgabe.

In der übersetzung sind ausser dem haupttexte nur die in der ausgabe durch fetten druck hervorgehobenen varianten, die abweichenden namenformen sowie einige grössere, inhaltlich verschiedene stellen aus den anderen hss. ausgehoben.

Es bleibt mir nur noch die angenehme pflicht, den männern öffentlich zu danken, welche mich bei herstellung dieser ausgabe unterstützt haben. Der verdienste der herren Klockhoff, Boije und af Petersens um mein buch habe ich oben schon gedacht. Vor allem habe ich ferner zu rühmen die bereitwilligkeit, mit der man mir die benutzung der Upsalaer und Stockholmer hss. theils in Kopenhagen, theils in Lund, wiederholt gestattet hat; besonders habe ich an letzterem orte die grosse liebenswürdigkeit, mit der herr oberbibliothekar Berling meinen wünschen entgegen gekommen ist, hervorzuheben. Die zuvorkommenheit, mit der man uns Deutschen in Kopenhagen begegnet, ist unter den fachgenossen hinreichend bekannt. Endlich hatten G. Vigfusson und H. Treutler vor jahren die güte, mehrere blätter der hs. C für mich zu copiren. Ihnen allen meinen besten dank!

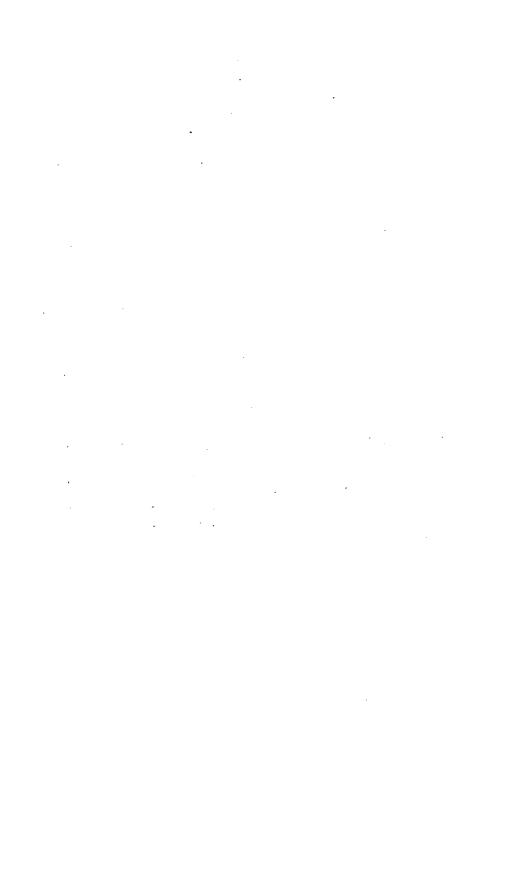

II HÆyrit, horskir menn, æina fagra saugu | dyrlegs drengskaps 6a. um raustan ridde|ra scap oc lofsæla atgerð æins uirðu|legs hertoga, er stiornn oc riki, valld oc | skipan oc forsio hafðe yfir lande hins | helga Egidij i utsuðr ætt rikis Fracka konungs; þessi her togi lifðe sua lengi, sat skegg hans blomgaðez hui|tum lockum; sua var hann sæll sina daga, at guðs | ræzla oc gæfu goðlæikr stiornnaðu aullu hans livi | með guðs forsio. Meðan hann var ungr oc a æsku alldre, þa var hann fullnomi allra goðra siða oc hirðlegs haversc|læiks með sua naturu ligre goðgirnd, at alldregi | var mær ne eckia ne hialplausir omagar renntir | sinna sæmða, æigna ne erfða ne fiarluta af hans | raðum ne rangendom. Helldr var iamnan hugr hans i | guðs virðeng oc goðum verkum; hann let gera með | miclum kostnaðe margar stæin-

<sup>1)</sup> Hæyrit] Æyrit ms.; der platz für die initiale ist frei gelassen.

æina fagra] furdliga (!) B. 1. 2) drengsk. — ridd.] dreingsk-1) heyskir B. 2) sa er B. 3) riki, valld] riddaravald 4) er (& ms.?) liggr i sudrætt af riki B. apar ok hraustligs riddaraskapar B. B. fyrir] yfir B. forsia B. 6) gudhræzla B. 5) vm sina B. gæfu — stiorn.] gæfa gudligrar vizsko 7) guđs] sinni B. lifi] riki B. stiornadi B. pa var] syndiz B. kominn til B. oc — hav.] om. B. sua] om. B. 9) hialpl.] om. B. 10] sinna — ersda] sinum sæmdum rada (?) ne eigna B. 11) ne] eda B.

<sup>1.</sup> Heyre hoskir menn eina fræga frasaugn af einum dyrum kappa ok 16<sup>d</sup>. heidarligum hertuga, er ualld ok riki hafdi yfir velldizlandi hins heilaga Egidie i wtswdrs ætt fra riki Frackakonungs; þessi hertugi lifdi svo leingi, at skegg hans blomgadizt huitum lockum. svo var hann sigrsæll alla sina daga, at gud stiornadi honum ok hans riki til fagrligra sidsemda ok natturligra godgirnda. Alldre uar eckia ne hialplausir vmagar ræntir sinum eignum eda sæmdum eda fiarhlutum ne erfdum af hans raungum domi, helldr war hann iafnan i guds augliti ok godum uerkum. hann let giora steinbruar yfir ar margar wfærar, bædi fyrir rikum ok fatækum; hann gaf sitt goz til eilifs bænahalls; hann hellt ok marga spitala; hann var jafngiarn ok avlmusu godr wit fatæka menn; heilradr var hann ok hugþeckr ollum godum monnum ok aullum þeim er hann sotti at, milldr ok makr

bruar yfir áár oc u|færa vegu, rikum oc fatækium til æilifs bæinna; hann hellt | upp morgum rikum spitalum; borð hans var iafnan buit | aullum er þiggia villdu, almosor iðulegar, utgiafer | hans miclar oc mildar oc miscunnsamar. Nu var þat | at æinni hatið hins helga Dionisij, sem þessi hinn riki | hertogi sat i holl sinni, er oll 5 var gor af malmara | stæinum með allzkonar litum, blam oc brunum, grænum | oc gulum, rauðum, suortum, huitum oc samblan|ðaðom, oc þar allzconar haglæiks skurðer, er man|na hendr kunnu gera, i millom rikia lendra man|na sinna oc annarra haufðingia, er hann 6 b. hafðe þangat | \*stefnt til rikrar væitzlu þæirrar hatiðar, oc mællti | 10 hann þa til þæirra með ast samligum orðum: |

[II] Lydet, herrar, kuad hann, rodu minni oc gefit hæil | oc holl rad bæidingum minum! Set huat bazt berr | oc samir oc huat hellzt

<sup>2)</sup> upp] med mikilli mekt add. B. 1) fararbeina B. rikum om. B. spit.] med klaustrum ok kirkium add. B. p. 1, 1 — 2) Hæyrit — spit.] Hertvgi einn het Juliens; hann hafdi forrad eins rikis i Frackakonungs velldi, þat er liggr i vtsvdrs ætt i landi hins heilaga Egidij; hann var gamall þa er þessi saga gerdizt; hann var vænn madr ok tigvligr, hærdr forkvnnar vel; skegg hans var sva mikit ok sitt, at þat tok nær vm alla bringvna; þat lidadizt med hvitvm lockvm ok fogrvm. mikill var hann væxti ok vel a sik kominn; hann var sidgodr ok vel kristinn ok gerdi marga goda hlvti i sinv riki; jafnan veitti hann hvggvn eckivm ok fodurlavsvm guds olmvsum; hann let ok gera margar steinbrvar yfir ar ok rydia vr farvegym ok gera þar af slettar gotur til farabeina bædi rikvm ok fatækvm. Morg munklifi let hann vpp reisa ok marga rika spitala C. 2) iafnan] om. CB. 3) aullun] til komundvm add. CB. er] sem B. almosor ok B. 3. 4) hans — misc.] er badi voro milldar ok virdulegar B. alm. — var þat] þat var C. 4) at einni huerri B; a einhverri C. 5) sem — oll] at Juliens hertvgi bavd til sin miklvm mannfolda, at þiggia þar fagnadarveizlv. a þeirri hatid voro þar margir lendir menn ok aðrir rikir hofðingiar, ok er hertvgi kom i hollina ok hafði skipat monnvm i sæti — þessi holl C. 6) marmara steini CB. 7) raudum — huitum] huitum ok suortum B. 8) þar med B. skurder] á add. B. 8—10) i — oc] til lendra manna sona ok annarra hofdingia, er hann hafdi þangat stefnt til mektvgrar hatidar ok mikillar veizlu. þa B. 11) þa] om. B. med] om. B. 6—12) blam — ordum] ok hinum mesta hagleik. þa tok hertvgi til mals C. 12) kuað h.] om. B. herrar — minni] mer, godir hofdingiar C. geft mer B. oc holl] ok god B; Siaet at B. om. C. 13) bæid. min.] om. CB. oc huat hellzt] om. B.

<sup>17</sup>a. | wit alþydv. þat var a einum hatidardegi hins helga Deonisij, ok sem þessi hertugi er i haull kominn ok aull hans hird var komin i hertugans haull gior af marmarasteine ok allra handa listum ok pentursskap med allra handa litum, blam ok raudum, gulum ok grænum, huitum ok sawrtum ok samblaundutum med allzkyns braugdum ok skurdum, sem giorazt matti med manna hondum, ok millum klerka ok dyrra manna, sem giorazt i) matti fremzt i uerulldinni. Og sem hann hafdi þangat stefnt²) med miclum heidr ok veg maurgu stor-

<sup>1)</sup> giorazt] 1. finnazt? 2) stefnt] stef ms.

lyðer oc duger um forsio ar fa oc ærfingia minna! Nu ero liðnir sextigir vetra | siðan er ec toc við riddera hervapnum, oc þyngiumz ec | nu sua mioc, at ec em æigi lengr forr vapn at bera, | oc samir mer framlæiðis um kyrt at sitia oc bua guðe | lif mitt þægilect anns ars hæims fagnaðe, hælgar | bænir oc kirkiu rokia oc almosor gera, at ælli min se | úmbót æsku minnar. En pusa min hevir fætt mer | tau bornn, æinn dyrligan son er guð hefir mer varð væitt, oc friða dottor, hina kurtæisu Ozible, oc biðr | hennar herra Gerin or Porfretti borg; en hon er enn | of ung at giftaz; en hann suor við licam hins | helga Hylarij, at hann scal pusa hana fyrr en | hon se þritug, oc færa hana með sæmd hæim með | ser til Bleves borgar. Nu vil ec, at her komi son | minn firer yðr i þessa holl; hann er vaskliga vaxinn | oc vel mannaðr at uiti oc virðulegum siðum, |

menne, þa talar hann til þeirra hofsamli[g]um ordum: hlydit, herrar ok hirdmenn, rædu minni, ok gefit wt heil rad ok holl, huat hellzt hagar til sidar ok sæmdar erfingia minum. Nw eru lidnir LX uetra, sidan eg tok vit minum herklædum; þyngiumzt¹) eg nu svo miog, at eg þickiumzt eigi til færr, leingr riddaranafn at bera; samir mer nu wm kyrt at sitia ok bua mic þeckan gudi²) ok heilagre kirkiu ok til³) annas heims fagnadar, olmusu at giora fyrir sal minni ok adra goda hluti. en pusa min hefir fætt tuau⁴) baurn, einn dyrligan son, er 'gud⁵) hefir mer gefit, ok eina agæta dottur, æskiligt blom, er herrann bidr af Turunsborg; en hann huxar litt wm þa hluti, þviat hon er ofung at giftazt; en hann suerr uit hinn helga Hilarium, at hann skal pusa hana adr en hann komi heim til Plensborgar. Nw uil eg, at her komi minn son, ivngherra⁶) Elis; hann er at alldre vngr, en uel mannadr at uiti ok uirduligum sidum, micill uexti ok breidr um herdar, ok at aullu likligr¹) til

<sup>1)</sup> forsia arfs B. p. 2, 13 — 1) Set — minna] til þeirra hlvta er ek vil vm tala. Ek vil ydr kvnnikt gera vm erfingia mina ok eignir C. 2) við herv.] riddaravopn C; vid vopnum B. oc] om. B. 2. 3) oc byng. ec nu] nv þyngiz mer af elli C. 3) ec em æigi] hedan fra er ek eigi til C. lengr] om. CB. foerr CB. bera] framleidis add. B. 3.4) oc — framl.] lengr] om. CB. foerr CB. samir (mer add. B) nv CB. rækia bænir, enn reisa kirkiur B. 6) yfirbot B. 4—6) um — pusa] at letta herforvm ok setiazt vm kyrt ok bæta vid gyd nu i elli minni þa hlyti, er ek misgerda i æsky minne. eiginkona C. 6) mer] om. C. 7) æinn dyrl.] vaskligan C. mer varðv.] geflt mer B; guð — varðv.] Elis heitir C. 8) hina — Oz.] eina kurteisa er heitir Ozeblen B; er Osseblen heitir C. hennar] om. CB. hennar or B. 8. 9) Porfri B. 9) til at C. sverr CB. 10) likama B. oc] hennar B. 8. 9) Porfrizborg C; Porfre...sborg B. 9) til at C. sverr CB. 10) lika biskups er þar hvilir add. C. pusa hana] fa hennar C. Hyl.] fyrr] om. B. 11) pritug] XV vetra C; tiu vetra B. hafa C. hana m. s.] hana C; til Bleversb. B; i Bleversborg C. 12) firer — holl] om. C.

<sup>1)</sup> pyngiumzt] pyngiugzt ms. 2) gudi] til annas heims gudi ms. 3) til om. ms. 4) tu<sup>2</sup>0 ms. 5) gud] gug ms. 6) ivgherra ms. 7) likigr ms.

mykill mađr vexti, bræidr i herđum oc oflugr | i aullom limum. en mer er okunnict, oc þui | þycki mer kynlect, er hann er æigi hinn hug|diarfasti, sua sem licamr hans er allr vaxinn | til vasklæiks oc auflugra atgerda. en nu er | betr en XII manadir sidan er hann matti her klæđe bera oc ridderi vera, oc firir bui undra | ec, hui 5 hann vill sua hogliga liva sem vapnhestr | i stalli eða munkr i klaustri. Nu samde honom | betr myclu, at vera i Paris at pascum oc þiona Læyluisi konunge, syni Karllamagnus, at hann mætti | eftir hans radum afla ser rikis til ærfdar oc odals, buiat medan ec var ungr oc a hans | alldre, þa sotta ec sua mikit undir mik med | 10 vapnum oc vasklæik, at enn hevi ec i minu vallde | XXX kastala oc VI haufud borgir oc adra V | oc XX. En nu vil ec zeinz lut lysa, kuad hann, her | firir ydr ollum, at sunr minn viti, at hann afle | ser med vapnum, sem ec aflada mer, allda odal, | arf oc æignir, buiat alldregi fær hann af bui, | er ec á, æinn penning, buiat 15 dottir min scal her | bua i þessu riki, er ec aflaða, oc þa er ec

<sup>12)</sup> adra] adrar?

<sup>1)</sup> madr — herd.] a voxt ok herdabreidr B. 2) en — okunn.] om. B. pui] om. B. p. 3, 12 — 2) hann — kynl.] pviat hann er miok proskadr ok hinn kurteisazti madr, ok kemr mer miok a vvart C. 2) er] ef CB. er] verdr B. 3) hugprudazti C; madr add. CB. likami B. 3. 4) sua — atg.] om. C.; 4) en] om. CB. meir (betr B) enn manvdr lidinn (om. B) CB. 5) vopn C; vel vopn ok herklædi B. hui] pvi C; er B. 6) i] vid B. 7) sæmdi C; semdi B. myclu] om. CB. 8) par (om. B.) Hlodvi CB. Karll.] konvngs add. CB. 9) erfda B. til — odals] ok sæmdar C. puiat] en B. medan] pa er C. 10) oc — sotta] vann C. sua — mik] om. B. 11] oc vaskl.] om. C. at — ec] at enn erv C; pat riki er enn er B. XXX] X CB. kastalar C. 12) IX (XXII B) borgir adrar CB. En] om. CB. 12. 13) lysa — ollum] fyrir ydr ollum birta B. æinn — at hann] birta pat fyrir ydr at ek vil at son minn C. 14) sva sem C. mer — æignir] mer rikis ok allra eigna B; om. C. 15) alldr. — penn.] ongvan penning af pvi er ek á, skal hann hafa C; a. f. h. penning af pvi sem ek á B. puiat] ok vid C; ung add. B. 16) skulum C. her — afl.] eignaz þetta riki B.

gods riddara; en mer er þo vkunnigt abl hans; en þat hygg eg, at hann se afbragd annarra manna; se eg ok, at hann berr heidarliga sinn likama ok hegdar ser æskiliga. en nu er hann eigi meir reyndr til at bera riddara nafnbot helldr en wbreyttr madr. Wndrar eg, at hann will svo hogliga lifa sem uandr hestr at stalli ok munkr i klaustri. Nw somdi betr at fara i Fransz at paskum i borgina Paris, ok þiona þar Hlaudui konungi; hann er son Karlamagnus konungs, ok hann mætti eftir hans radum ok riddaraslegt afla ser rikis til forrada, þviat medan eg war a ungum alldre, uann eg margt riki ok mikit undir mic med minu sverdi, C kastala ok fimm haufutborgir. en nu uil eg þui heita fyrir ydr, at eg vil, at son minn afle ser svo rikis ok fiarhluta

dæy, | \*scal hon vera arfe oc æigande allt þat er ec sot|ta. Sem 6°. Elis, son hans, hafðe skilt þessa roðo hans, | þa ræiddiz hann oc angraðiz með a kavom hætti, oc | stoð þegar upp or sæti sinu, oc liop ivir borðit fram | a golfit, oc ætlaðe hann þa brott at ganga.

5 en faðir | hans kallaðe a hann: stat kyrr, illmenni, kuað hann, | oc gack huergi! ec vil æigi fa sakir ne a mæli af þer; | ef nu færir þu brott sua buit, felauss oc fylgdar lauS, | þa mænde skiott vera mællt i Paris oc i Chiatres borg: | seð her son Juliens gamla, er hann hefir brott rekit fra | ser or sinu riki af ræiðe oc raungum saukum. Þat villda | ec engom kosti firer allt þat gull, er a er Jacobs lande; helldr | scal ec gefa þer hinn villdasta vapnhest minn oc oll her|klæðe, brynio mina silfri huitare oc gylltan hialm | minn, laufgrænan, uroggan skiolld, digrt spiot með gul|vofnu merki, oc scallt þu riða firir oss út á vaullo vára | viða oc sletta. Þar scal ec

<sup>1)</sup> oc æig.] minn vm  $B_i$ ; vm C. sem ok er C. 2] son hans] om. C. hafde — hans] heyrdi ord fodur sins C; heyrdi þvilika rædu B. — hætti] af miklum modi B. 2. 3) oc angr. — sinul akafliga, spratt upp pegar C. 4) liop] fram add. C. fram a. g.] om. C. hann ha] þegar i C; om. B. 5) kallar C. kyrt C. segir hann C; om. B. 6) af þer] fyrir þik B; sakir — þer] amæli af þier ne sakir C. 6. 7) nu — þu] þv ferr nv i C; nu ferr þu i B. 7) svo buinn B; om. C. 7. 8) mænde — mællt] mun þat mælt B; kann ek ætla at margir mvvn mæla C. 8) i Chiat.] Athenisborg C; Orliens B. se her B; her er nv kominn CJ.

CB. gamla] hertuga add. C. 8. 9) er — hefir] ok hefir 1 CB. gamla] hertuga add. C. 8. 9) er — hefri] ok hefri hann nu i C. 9) fra ser] om. B. 10) vil CB. ec] at add. B. kosti] hætti þola ok eigi J; mæla lata ok eigi add. C. allt] om. B. þat] om. C. a er] ek a af B. 10. 11) er a — lande] þat er i Arabia fellr C. 11) bezta C. 11. 12) minn — herkl.] om. C; min add. B; ok add. C. laufgr.] hialm laufgiorfan C; hialmininn laufgadan B. 12. 13) hialm -13) urog.] om. C. 14) þu þar B. skiolld] ok add. B. spiotskapt CB. út á vm C. bar ok B. vara] om. CB.

ok odala, arfs ok eigna, þviat alldre fær hann af þessu riki einn penning, þviat uit dottir min skulum buazt her wm i þessu riki, er eg aflada, ok þa er eg dey, skal hun wera arfi minn ok eigande þess er eg sotti.

<sup>2.</sup> Nw svo sem Elis undirstod sins fedr taulu, þa angradizt hann akafliga miog, standandi skiott upp wr sinu sæti ok æt|ladi i brutt at stauckua, ok fram 17b, yfir bordit, ok ætlade hann at ganga i burt, fadir hans mælti þa: stattu kyrr, illmenne, eg uil eigi, at þu faer atkaust ne amæli af monnum, at eg reka þig i burt skiotliga felausan ok fylgdarlausan; þa mynde svo mælt wera at þar sem þw kæmir i Parisborg: se hier son Juliens hertuga, sem hann hefir i burt rekit wr sinu riki med suiuirding an rettre sauk, þviat þetta brixli þoli eg eigi fyrir allt þat gull, þo at eg ætta, sem i Arabia er. Nw uil eg helldr fa þer min hinu beztu wopn ok herklædi, þar er¹) hialmr gullrodinn

<sup>1)</sup> er über der linie geschrieben.

upp lata ræisa æinn æiki as þer | til at ræiðar, oc scal þar a binnda goða tua skiolldu oc | æina urugga brynio. en þu scallt þar gera at æina rid|daraliga at ræið, sua sem hestrinn ma skiotazt laupa | oc þu með ollu afle spiotinu til leggia. ef þu leggr i giog|num baða skiollduna oc falsar þu oc slitr bryniona, þa scal | ec ambuna þer 5 eftir þui sem ec se ræysti þina oc rid|dara scap, vasklæik oc at gerð. ec scal fa þer til fylgðar | XX riddera með ollum herclæðum, gull oc silfr gnogli|ga til væizlu, at æigi lati hæimskir þik onytan af a|gætri ætt. En ef ec se þik i þæirri atræið, er þu verðr | ætt þinni at suivirðingum oc ræyniz unyttr til vapna, | þat væit sa 10 postoli drottins, er allra kristna landa þio|ðer til ganga, miscumnar at biðia, at ec scal taca | af þer hestinn oc oll herclæðe, hina huitu bryniu oc | hinn laufgaða hialm, hinn goða skiolld oc hit gyllta | merki, oc scal ec skera hár þitt umhuerfis firir ofan | æyro, oc gera

med laufgrænum litum; þar med skiolldr auruggr ok traust spiotskaft med gullofnu merki. skaltu rida fyrir oss fram a vollu¹) uida ok sletta; þar skal eg lata reisa upp einn as til atreidar. Skal þar a binda II skiolldu ok eina sterka bryniu. her skaltu reyna þina atreid med riddaraskap, leggiande gegnum bada skiollduna²), ok slitr þar med bryniuna, þa muntu frægr werda uida wm werulldina, ok leggir med aullv til hestsins ras, skal eg þier þa godu launa ok þer fa XX riddara til fylgdar med godum vopnum, gull ok silfr ok gnogar veyzlur; en ef þu uerdr i þessarri þinni atreid þinni ætt at suiuirdingu³) ok þu reynizt onytr til uopns, þa veit þat postoli guds sem pilagrimar ganga til ok bidia ser myskunnar, at eg skal af þer taka hestinn ok aull herklædi, þviat þau eru allgod ok gulli betre; svo skaltu her med missa þat fagrliga merki ok lata þitt spiot; eg skal ok skera af þer þitt har nær eyrum ok

<sup>1)</sup> lata upp B. 2) II goda CB. bryniu aurugga B; hringabryniv J. at giora B. 2. 3) en — æina] þar skaltv gera C. 3) fliotast hlaupa B; mest renna C. 4) þu] þar skaltv C. leggia] en add. B; ok add. C. baða] om. B. 5) falsar ok B; om. C. bryn.] ok synir svo hraustleik þinn ok ofloga atgiorfi add. B. þa] om. C. 6) se] til add. B. þina hreysti til bryniu aurugga B; hringabryniv  $\mathcal{F}$ . 1) lata upp B. 2) II goda CB. vera C. vaskl. oc atg.] ok vaskleik B. 6-9) vaskl. — ætt.] om. C. 7) til fylgđ.] om. B. 8) gull — gnogl.] ok nogt fe B. hæimskir] menn add. B. om. B. 6) gui — gnogi, ok nogi te B. næmski i nemi dad. B. 9) er] at B. fyrir verder. B. 10) at suiv.] ok suiurdir B. pa v. pat B. 11) er — pioder] sa er allir kristnir menn B. ganga ok B. 12) at] om. B. 9—12) i pæirri — bidja] skialfanda til leggia af hræzlv ok gangi eigi i gegnvm bada skiolldvna ok brynivna, pa sver ek pess vid hinn dyrliga Petrym, postola drottins vors C. 12) af Per taka C. oll] om. B. herklædin CB. 13) hialm ok B. 12. 13) hina — skiolld] hit gyllta] pat gyllofna C. om. C. 14) ek skal C. umhu.] om. B; hofud ber add. C. eyra B.

<sup>1)</sup> vollu uida] voll úda ms. 2) skiollduna] Nach diesem worte hat der abschreiber mehrere worte übersprungen. 3) suiuirdingu] d corrigirt aus g.

pec munk eđa abota, oc lata pec nema | song oc lestr, sua at pu verđir prestr, oc scallt pu syngia | oc lesa međ auđrum munkum her at munclivi varo. |

[III] HERRa, kuad Elis, mioc amæli þer mer! latet mik helldr 5 brott fara með læyfi yðru! þat væit | guð, er mik scapaðe i miskunn sinni, at huartki bæi ðumz ec at hava brott með mer hesta yðra ne rid dera, helldr scal ec fara æinnsamann oc a fæti gan ga. Ec hugðumz vera rikr maðr oc horfa til milkillar tignar oc vallz oc fiar. en nu hafi þer mik | af sagt vandlega ollu, sua at ec á æigi 10 til æins | \*pennings allz þar er ec hugðumz æiga. Nu met | þui at 6d. þer erot sua horfnir mer, þa gefi Jesus | Kristr mer lán miscunnar sinnar! oc i þessum orðum | geck hann i brott, oc er hann var ofan kominn af ollum | hallarinnar gradum, þa kæmr faðer hans laupande | eftir honom, oc græip i yfer hofn hans, oc hellt honum |

giora þig mvnk eda abota, ok lata þic læra saung med musikalist ok lestr vit klerkum worum i munklifi voro. Minn herra, segir Elis, gefit mer orlof til burtferdar, ok þat veit tru min, ok¹) sa gud sem mic skapadi med sinni myskunn, at eg beidir eigi at hafa i burt hesta eda hirdmenn, helldr uil eg fara einn saman ok a fæte ganga. eg hugdumzt wera rikr madr ok horfa til micillar sæmdar ok tignar, uallz ok fiar. en nu hafi þer mic suiptan aullu ualldinu, svo eg a eigi til eins pennings af þui sem eg hugdumzt eiga. Nw med þui at þer ervt horfnir mer, þa geymi mic Jesus Christus ok gefi mer sad myskunnar sinnar! Ok med þessum ordum geck hann wt, ok sem hann uar ofan kominn af hallarinnar paullum ok wt fyrir stadinn, þa kom fadir hans eptir honum, gripande hans haufut ok herdar ok hellt honum svo mælande:

<sup>4)</sup> Der platz für die initiale ist leer gelassen.

<sup>1)</sup> lata p. n.] kenna per B. ok lestra (!) B; om. C. 1. 2) sua — prestr] om. CB. 2) skallt pu] om. C. oc lesa] om. C. 3) her at] 1 CB. 4) segir CB. mioc — mer] amælit mer eigi B. lat C. 5) i burt C. med — ydru] i ydrv leyfi; pviat C. skop B. 5. 6) er — sinni] allzvalldandi C. 6) at — mer] at hafa i brott B; i bvrt at hafa C. 7) ne ridd.] ne hirdmenn C; eda vopn ne menn ydra B. fara — fœti] einn saman fara ok C. 8) pottumz B. mik. — vallz] tignar mikillar C; miklis tignar, vallz B. 9) af sagt] appellad svo C. ollu sua] om. C. 10) allz] om. CB. hugd.] allt add. B. par — æiga] at vænta af minvm fodurarfi C. 11) per — horfnir] pu ert mer horfnin B. 11. 12) misc. — ord.] sinnar miskunnar. I pesso B. gefi — ord.] vil ek bidia drottin minn Jesum Christ, at hann gefi mer sina myskvnn. Eptir petta C. 12) hann] Elis C. 13) ofan] skamt B; om. C. af — grad.] af hallar gardinvm (!) C; om. B. pa] om. B. kom CB. 14) laup.] om. CB. i] om. B. ok hellt h.] om. CB.

i) ok] at ms.

oc mællti til hans: Illmenni, kuað hann, ec suer þer uið | haufuð mitt, at engom kosti scallt þu sua i brott fara! | fyrr scal ec gefa ber herclæde oc goda vapn hesta oc hilnar bauztu lifder, er finnaz mego, oc hina kæraztu | riddara mina þer til fylgdar oc ærna fiar luti, | sua at þu scallt huervetna rikulega liva, þuiat þat er | mællt 5 oc saumu ræynt, at slikan hyggium vær huernn vera, sem ver Herra, kuađ | Elis, met þui at þer vilit siam medferd hans vera. sua gera, þa fait mer hestinn | sem fyrst oc herclæðin, oc latið upp ræisa as ydarnn ut | a vaullum med skiolldum oc bryniom; en ec scal at rida oc fræista um æitt hogg, huat ec get at gort, huart lio sem bat verdr mer til sæmdar eða suivirðingar, oc suer ec ber bat vid hinn helga postula drottins vars, er menn afæti | til ganga, at æigi scal ec oftar sofa iþinum hibylum, | þuiat þer afsogðot mik allri ærfð minni, er ec til | sa, oc gerðut af rikum mik fatækian. en sa er vesall, er ecki á, oc sua hinn, er ecki kann firer ser! 15 en sem hann | hafde betta rætt firer aullum bæim hinum rikium |

<sup>1)</sup> til hans] statt kyrr. C.

2) engom k.] eigi CB.
3) þer] god add. C. hlifar B.
4) kær. —
mina] heyskuzsto hirdmenn B.
3. 4) goda — mina] hesta ok hirdmenn
mina C.
5) huerv.] om. B.
5—7) rik. — vera] rikoliga lifa mega ok
heidarliga haldinn vera B; vel halldinn vera C.
7) Herrar C. segir CB.
8) þa] om. C. sem fyrst hestinn B. þa om. C. herklædi C.
9) ydvarn
ass vti CB. med] & B; II add. C. bryniv C.
10) um — hogg] om.
B; eda lag add. C. fa C.
11) þat verðr mer] mer verðr (þa add. B)
CB. til — suiv.] at sæmd eða suivirðing B.
11.
12) suer — þat] suer
ek þess B; þess sver ek C.
12) helga] dyrliga CB. er — ganga] Petrvm C; post. — ganga] drottin B.
13) þu af sagðir mer C.
14) allri]
om. B.
er — sa] om. C.
gerð. — fat.] gerðir mic fatækan stafkarl af
rikvm hofðingia CB.
15) ecki gott C.
hinn] sa CB.
16) en sem] ok
er CB.
hann] Elis C.
mælt CB.
aull. — rikium] þeim ollum B.

Illmenni, segir hann, eg sver uit haufut mitt, at þv skalt eigi fyrr fara en 17°c. eg hefir gefit þer god vopn ok hest ok mina hirdmenn til fylgdar ok | ærna fiarhluti, at þu skalt hueruetna rikuliga lifa mega, þviat satt er þat, sem mælt er, at slikan hyggium vær huern vera, sem vær seaum. Elis suarar: herra minn, þviat þer vilit svo lifa¹) ok skipa, fa mer fyst hestinn ok herklædin ok bryniuna, svo eg megi freista min ok reyna, hvort sem þat werdr til suivirdingar eda til sæmdar, ok sver eg uit hinn helga Jakobum postola, at eg skal eigi optar sofa i þinum herbergium, þviat þer², afsogdut³) mic allre minni erfd, ok giordut mic fatækan. en sa er vesæll, er ecki a, ok svo hinn sem ecki kann. oc svo sem hann hafdi þetta mælt fyrir aullum haufdingium,

<sup>1)</sup> lifa] unsicher. 2) per] am rande nachgetragen. 3) afsogdut] og unsicher.

haustdingium, er þar voro samnaðer, þa rygðuz allir | við orð hans oc andvorpuðu af miklum harmi. En | su en dyrlega fru, modir suæinsins, grét haurmuliga, | oc kallaðe hon hertogann til sin oc mællti: herta, kuað | hon, miskunn sirer guðs sakir. Vit æigum 5 engan | son ne arsa nema þenna æinn, er vel er mannaðr; en | þer vitið æigi, huat at kann bera um sialsa yðr eða | annan hasca, er verða ma yðr til ofriðar af auðrum | rikum haustðingium, er kallaz iasnningar yðrir; ef | sliks verðr vón, þa ma þessi sonr ockarr upp hallda | ofriðe i mote ovinum varom, oc vera vornn oc varnnaðar | 10 skiolldr oc scyli, listð oc lausn allz er oss varðar. en allt | samir at rokia þat er scyllt er, sua | hitt er litils | þyckir vert vera, sem þat er venligra syniz. Þa sua|raðe hertoginn: huat mælir þu, hæimsk kona? | kuað hann: oflengi ma ungr maðr hægliga lisa, þuiðt | atgerð sina oc stægð samir hueriom dugandi manni | at fremia, sara

sem þar woro saman komnir, þa hrygduzt allir vit þessa rædu ok anduaurpudv med miclum harmi, ok su hin dyrliga fru, modir sueinsens, gret haurmuliga, kallande a hertugann, ok mælti: herra, kuad hun, myskunna Þu syne ockrum fyrir guds¹) skylld ok mina, þviat vit eigum aunguan erfingia nema þenna einn, er uel er mentr. en margt kann skiotliga at bera um sialfa ydr eda annan haska undarligan af slikum haufþingium til ufridar, er kallazt ydrir iafningiar: þa ma þessi þinn son ufride upp hallda i mot vorum ovinum, ok uera skiolldr ok hlif fyrir woro riki, at uatta smæri hluti ok stærri til allra nytsemda. Hertuginn mælti: huat segir þv, heimsk kona? ofleingi ma wngr madr hogliga²) lifa, þviat frama sinn ok frægd stendr huerium godum dreing at a stunda ok at fara svo i aunnur laund ok kynna sig svo uit kurteisa riddara ok kynstora kaupmenn³), nema laug ok rettar ræd-

<sup>8)</sup> ockarr] o ist aus y corrigirt.

<sup>1)</sup> samn.] saman komnir B. p. 8, 16 — 1) firer — samn.] om. C. 1. 2) rygđuz — harmi] vrdv allir hryggir ok ogladir, er heyrdv ord hans C; vrdo aller ogladir, hryggir ok harmsfuller B. 2) su! om. C. dyra B. hertvgans add. C. 3) suæins.] Elis C. haurm.] akafliga B; okall. hon] kallar CB. hert.] hann B. 4) kuadl segir CB. mis haurm.] akafliga B; om. C. kall. hon] kallar CB. miskunn] myskynna (Pu add. B.) syni ockrym CB. pviat vid B. 5) son ne a.] erfingia B. mann.] til mannz kominn B. 7) verđa 6) berazt CB. ma] til kann falla B. 8) iafn. ydr.] ydrir jafnmenn (jafningiar B.) ok CB. ba ma] mun B. 8. 9) hallda vpp B. 9) ofride i motel voro (besso B) riki fyrir CB. 9—12) oc vera — syniz] om. CB. 12) mælti C. 13) kuad 14) atgerfi CB. dug. — fremia] godvm dreing at hann] om. CB. syna ok fr. ok CB.

<sup>1)</sup> guds] gud ms. 2) hogliga] hoglifa ms. 3) kaupmenn] kaup sinn ms.

i onnur lond oc kannaz uid okunna menn, at syna ræysti sina, 7.2. nema log oc | \*rettende oc sannar roður oc retta dóma oc goð dæmi, oc syna huarttueggia ogn oc astsemd, o vinum sinum ogn, atlgerda vinum sinum litil lat, godlynde oc kurtæisa sidu, biolnosto semd. þuiat af sliku frægiaz dugandis menn. Sua | at æinn dugandes maðr 5 fullcomins godlæiks verðr hauf dingi oc hamingia allrar ættar sinnar til sæmdar oc sælu | oc tigurleks upp hass. þat væit hinn helgi Petr. Ruma borgar | postole, at nu bæint scal ec gera hann riddera! bui nest calla|de hertoginn til sin Salatre, scialldsuæin sinn, oc mællti: fær mer hin beztu hervapn oc klæde min, þuiat nu vil ec sun minn 10 dubba til riddera, oc lát nu þegar læið upp ræisa a vol|lum atræiðar ás oc a binnda sciollduna oc bryniuna hia Darbes, | borg varre; þar scal ec ræyna son minn firer ollum bessum hauf dingium oc riddarom oc ollum byiar maunzom, kuende oc korlum, | ef hann ma nockora ræysti gera oc atgerðar maðr vera. Sem | hertoginn hafde betta 15

<sup>4)</sup> nach sidu ist oc hinzuzufügen.

p. 9, 14 — 1) i avnnur lond at fara C. at] ok CB. sina] ok vaskleik add. C; ok add. B. 2) oc g.] oc om. C. dœmi] at gefa add. C.

2. 3) oc sannar — dœmi oc] om. B. 3. 4) ovinum — pion. s.] ogn ovinvm, en ast vinvm C; ogn ovinum sinum, enn [vinum] audmiuka astsemd, litillæti, godlyndi ok kurteisa Pionosto ok sæmd B. 5. 6) fræg. — verdr] verdr vngr madr frægr, þar med B. 6) allrar] om. B. sinnar] ollum add. B. 7) upphalldz B. 5—7) þuiat — upp h.] ok C. 8) Rumab.] om. B. bæint] i stad B. 9) kallar C. hert.] hann CB. Salatres B. 10) herv. oc kl.] herklædi CB. þuiat] om. B. 10. 11) dubba son minn CB.

11) oc] om. B. læid] om. B; nv þegar lata C. 11. 12) atreidar ás uti á vollvm C. 12) a — bryn.] (binda á II (om. B) skiolldv ok bryniv CB. hia — varre] om. C. 13) þessum] þeim B. oc] om. C. 14) ollum] om. CB. byiar m.] baronum B. konum C. 15) gera — vera] fremia eda atgjorfi reyna B. 14. 15) nock. — vera] sina atgerfi syna C. sem] ok er C.

ur ok rettyrdi skyrra manna ok undirstaudu rettra doma ok vakta þar med god dæmi ok syna þar med ogn ok ast ok sæmder sialfum ser, wvinum ogn at giora, uinum sinum litillata godlyndi ok kurteisa Þionustu, þui af slíku frægiazt dugandi menn, svo at, ef einn werdr dugandi madr fullkominn, þa er hann afi ok uppreist haufþingia ok hamingia sinni ætt til sættar ok sæmdar gudligri giptu. Nw uil eg til uitnis nefna hinn heilaga Petrum postola, at eg skal i samre stundu dubba son minn til riddara. þessu næst kallar hertuginn til sin Salatres, skialldsuein sinn, ok mælti: far ok fa mer min hinu beztu herklædi, ok skal eg dubba minn son til riddara, vngherra Elis. sidan lattv upp reisa atreidarasinn ok binda skiollduna upp a ok med bryniuna; þar skal eg reyna minn son fyrir ollum þessum haufþingium sem her eru saman komnir, riddurum ok rikismonnum, hertugum ok heidrsmonnum, konum

mællt, þa liupu betr en hundrat rid|dera, allir hinum bauztum pellum klædder, oc upp ræistu asenn | með II skiolldum oc æinni huitri bryniu; en Elis herclæddiz i | hollinni, þar sem hann var staddr, með ferfalldre bryniu oc gyll|tum hialmi. Siðan kom hertoginn 5 gamle oc gyrðe hann með go|ðu suerðe, oc laust þui nest a hals honom með sua miclo afli, | at hann stacaðe við oc la naliga fallinn til iarðar; en oll hirðen | lo, at hauggit varð sua mikit, oc þotti Elisi illa, oc villde þo | ecki at telia; en hann mællti lágt innan tanna: Grimmr ert þu | oc illgiarnn, hinn gamle. þat væit tru min, 10 er ec a guðe | at giallda, ef æigi værir þu faðer minn, dyrt skyllder þu | þetta haugg kaupa!

[IV] Pat er ollum kunnict, er huerr madr hefir hæyrt, at | þa er riddare tekr i fystunni við vapnum, þa dirfaz un gir menn oc gleð-

<sup>1)</sup> hliop C; vpp add. CB. betr] meir C. XX riddarar B.

1. 2) hinum — ræistu] klæddir pellvm ok pvrpvra. Nv reistv þeir vpp C; klæddir hinum bezstum pellæklæddum oc reisto upp B. 2) æinni] om. CB.

3) en] om. B. hercl.] nu add. B. i holl.] om. C. þar — staddr] om. B; nv reistv þeir vpp asinn add. C. 5) hinn gamli B. með — nest] (med add. B) sverdi godv (om. B.); þvi (þar B) næst lavst hann CB.

5. 6) hals hon.] hans hals B. 6) la — fall.] naliga var hann fallinn C; naliga fell hann B. 7) at er C. hauggit — mik.] om. B. 7. 8) oc — illa] Elis þotti þat akafa illa C; Elis likadi illa hans tiltekia B. 8) oc — hann] en gaf ser þo fátt vm nema B. 9) tanna] ser add. B. 8. 9) en — tanna] enn mælti hann i hvg sier C. allgrimmr C. ok þat CB.

10) er — giallda] om. C. at dyrt B. 10. 11) dyrt — kaupa] þa skylldir þv dyrt kavpa þetta hogg C. 12) ollum] morgym C; morgum monnum B.

12. 13) er h. — fyst.] at i fystv er riddari tekr CB. 13) dirfaz] girnaz CB. oc gled.] om. CB.

ok kaullum, ef hann ma rauskleika syna aullum til skemtvnar, en sialfum ser til sæmdar ok sidbotar. Nw sem hertuginn hafdi þetta mælt, stucku wpp meir en .C. riddara, allir klædder pelæklædum, reisandi upp þenna hinn sterka as; festa þar a II skiolldu ok huita bryniu. Er Elis nu herklæddr i hallinni med IIIIfalldri bryniu ok gylldum hialmi, sidan geck fram hertuginn gamli ok slær Elis svo micit haugg a halsinn med aullu sinu afle, svo at hann stakadi wit svo at naliga fell hann til 1) iardar. haufþingiar hlogu fast wm tima, en Elis geymdi sina lund med micilli hoguærd ok mælti milli tanna ser: heimskr er sea hinn gamli kall ok illgiarn, ok þat veit hinn helgi Hilarium, 17 d. at eg skylldi þetta halshaugg grimmliga aptr luka, ef annarr hefdi giort, ok wærer þu eigi fadir minn, skylldir þu þetta dyrt kaupa!

<sup>3.</sup> Pat er<sup>2</sup>) aullum monnum kunnigt, at svo sem riddarar taka fyst med vopnum, at pa dreifast ungir menn til skemtanar<sup>3</sup>), at sea pess mannz slekt ok

<sup>1)</sup> till om. ms. 2) er über der zeile geschrieben. 3) sketar ms.

iaz at sia med ferd hans. Sua gerdu allir bæir, er a bæim degi varo þar komnir. þa er Elis upp | stæig a hest sinn, þa liop allt folkit at sia hann, sem engi | þæirra hefðe alldre fyrr set hann. allir er sa hann, bado gud | varđeita licam hans fra valkum oc vandræðum. En allra þæirra bænir tia honom sua litt, at a þæim 5 degi hinom salma, fyrr en natsonge er lokit, fellr honom sua mikill harmr oc akafr angr, at ef æigi miskunnar honom guð, þa kæmz Sem assinn var upp ræistr | oc vel fastr, oc hann æigi lifi abrott. allt borgar folkit standande um huerfis, þa varo betr en hundrat riddera, riker menn oc agætir or | borg sancti Egidij, er sacar 10 astsemdar Elis herclædduz | oc læyptu hestum sinum þar avaullom međ gamni oc | spotti. En Julien hertogi var fremstr i flocki þæirra | oc æpti a þa harri roddu: Guð varðvæiti yðr, goðer herrar, | 7 b. \*kuað hann, riðit af læiðinni oc nemit staðar, meðan bessi ungi suæinn ræynir ræið oc ræysti sina. Af þessu | mego vær sia, huerssu 15 hann mon i mikilli þurft ræy naz, þuiat af litlu ma mikit marca.

hæversku; svo gyordu her nu allir i þessum stad, bidiande Elis farsælu ok fridar ok hans likam undan uolki ok vandrædum; en a þessum sama degi fyrir nattsaung kemr harmr ok swt þessum jungherra, utan guds miskunn komi til hialpar hans lifi. Huad þess meira? sem assinn var upp festr ok allt folk standandi med micilli ahyggiu wmhuerfis, uel CCC riddara af borg sancte Egidij ok annat hoffolk med allra handa slegt, svo at naliga uard ualla taulu a komit sakir mannmergdar. Mikill mannmugi var herklæddr a hestum, leikande ok hertuganum skemtande medr allra handa listum ok gledi aptr ok fram um wolluna 1). Nw var hertuginn nær staddr ok kallar med harre rauddu, ok bidr herra ok haufþingia, jalla ok hertvga 2), barona ok byskupa koma a vollinn at sea hinn wnga 3) mann, huersu hann megi fremia sinn huatleik: megum ver nu marka, huersu micill styrkr woro riki ma at honum uerda, þuiat a litlu ma

<sup>1)</sup> þess (hans B) medferd (ok add. B) CB. ok allir C. 1. 2) a — komnir] þar voro staddir (ok add. B) CB. 2) þa] om. C. Elis] hann B. upp] om. CB. liop] for B. 3) folk CB. 3. 4) alldre — bado] hann fyrr sied, ok bado allir B; engi — bado] alldri hefdi þeir fyrr seid hann, ok allir þeir er hann sav, badv C. 4) licama B. volki B. 7) gud honum B. 8) med lifi B, i brott B. 5—8) en allra — abrott] om. C. 9) bæiar folk standanda CB, um hu. — varo] vm kringis B. 10—12) er — spotti] fyrir astsemdar sakir vid hertuga B. 9—12) þa varo — spotti] þa hafdi fioldi riddara stigit á hesta sina ok hleyptv vm vollvna med Elis C. 12) En] om. C. hert.] sialfr B. 12. 13) þeira flokci B; var — þæirra] om. C. 13) oc — þa] ok kalladi B; kallar C. guð — herrar] ok mælti: goðir riddarar C. 14) kuðð] segir CB. þessi hinn CB. 15) maðr C. ræið — sina] atreið sina ok hraustleik B; sina hreysti C. af — marca] om. CB.

<sup>1)</sup> wolluna] werlldina ms. 2) hertuga] hertva ms. 3) wnga — hann] wng <sup>e</sup>am<sup>n</sup> megi ms.

pa ræið li|ðit þegar i æinn stað oc nam staðar, sem hertoginn mæl|ti; en suæinninn toc þa at ræiðaz oc hellt spiotinu til | lags oc kæyrðe hestinn sem hann matti skiotazt laupa | under honom, oc er hann hætti at læypa hestinum, þa lypti hann | upp spiotinu oc let blasa merki sitt við vindenom; sem | hann hafðe huillzk litla stund, þa læypti hann hestinum oc | stefnde at asenum oc lagðe spioteno i gegnum baða | skiollduna oc tuefallda bryniona með sua miclo | afli, at assinn brotnaðe itua luti, oc kastaðe hann allt | til iarðar. Sem herta Julien hertogi til læit þess | hins micla lags, er Elis, son 10 hans, hafðe lagt, þa lo | hann oc æpti harri roddo a Elis: minn son, ert þu, kuað | hann, dyrlegr herra! nu scallt þu dueliaz með mer | oc þiona minum þurftum framlæiðis. |

[V] Mioc feginn varð herra Julien oc mikill fagnaðr | var honom asyni sinom, þa er hann sa niðr brotinn | asenn oc aiorðu liggia;

<sup>13)</sup> Mioc] Der platz für die initiale ist leer gelassen.

<sup>1)</sup> þegar] om. B. namo B. oc nam st.] om. C. 2) hafdi mælt B. toc — oc] reiddizst ok B; om. C. 3) sem — honom] sem miclv mest matti hann C; sporum ok rendi sem mest matti hann blaupa B. 4) hest.] om. C. 3. 4) oc er — lypti hann] eptir þat nam hann stadar ok lypti B. 5) merki sitt] merkit B. vind.] ok add. B. 6) oc stefndi] om. C. 8) kastar C. hann allt] Elis (om. B; honum allt (svo B) CB. 9. 10) til — lagt] leit Petta hit micla lag C. 10) oc cepti] ok mælti C; om. B. a Elis] ok mælti B. 11) kuað hann] om CB. herra] segir hann add. C. 11. 12) nu — mer] munt þu med mer dueliaz B. 12) þorfum B. 13) herra] hertugi C. vard B. 13. 14) oc — sinom] sinum syne C. 14) ásinn nidr brotinn C. liggia] [run]nv nv til riddarar ok avll alþyda ok vndraz þetta micla lag sem engi (?) fyrr [hafdi] sett add. J. asyni — liggia] er assinn var nidr brotinn B.

micit marka. Gefit nu allir stadar, ok gefit honum gnokt rwm! var nu svo giort sem hertugi skipadi. En Elis reiddizt keyrande hest sinn sporum, svo hann tekr þegar akafliga ras, en Elis helldr spiotinu til lags, ok sem hann hætti at renna, þa lypti hann spiotinu, en let blasa uind i merki sitt; sem hann hafdi huilst vm hrid, bregdr hestrinn uit sem akafligazt ok stefndi at asinum svo snart, at i gegnum geck bada skiollduna ok tuifallda bryniuna med svo miclu afli ok reidi, at assinn brotnadi i tuo hluti, ok kastadi svo aullu til iardar. sem herra Juliens hertugi litr Petta hit ogurliga lag, er Elis, hans son, hafdi gefit, þa hlo hann ok æpti med harri rauddu ok mælti: minn kæri son Elis, sannliga ertu eigi wrkynia! skaltu þess niota ok uera i¹) minu riki bædi med heidr ok æru.

<sup>4.</sup> Herra meus (!) Juliens hertugi uard nu hardla feginn sinum syne, ok svo ward<sup>2</sup>) ok micill fagnadr aullum monnum af þessi atreid. hertugi

<sup>1)</sup> i] om. ms. 2, ward] wad ms.

pa kallade hann til sin læiande | suæininn oc mællti til hans astsamlega: Riddare, | kuað hann, vaskr drengr ert þu, oflugr oc
hugdiarfr! | nu væit ec þat er ec hefi at saunnu sét, at þu ert |
harðr oc sterkr i moti ovinum þinum. Nu scallt þu | dueliaz með
mér oc hallda lande minu oc riki |, þuiat þer samir æigi at firer 5
lata mik a æf|ra alldre oc at þiona okunnum maunnum. | Herra,
kuað suæinninn, undarlega mæli þer; þer suo|rut oc hæitstrengðot,
at ec scyllda æigi sofa i yðrum | hibylum innan margra vetra. þat
væit sa hinn hel|gi postoli, er pilagrimar til ganga: þoat nu væri |
gefit mer allt þat gull, er hinn helgi Martæinn a, þa | dueldumz ec 10
æigi i þinni þionastu, sua fastlega | hevi ec þat hæitstrengt. Sem
herra Julien hafðe | skilt þat er hann mællti, þa kom hann laupande
at honom | oc mællti: Hinn illi putu son! kuað hann, þu ert
minn | þionostu maðr: ec gerða þik mann af allzengu. | Nu scal ec
lata taka þik oc kasta þer i myrkua|stofu; þar scallt þu liggia XIIII 15

kallar nu astsamliga a junkera Elis svo segiande: hardla godr dreingr ertu ok rauskr til vopns; nu ueit eg uist, at þu munt vel ok þvi betr reynazt, sem meira liggr wit, þviat þu ert bædi hardr ok sterkr, at standa mote worum ouinum, ok skaltu med mer uera ok styra riki minu; þui samir eigi at fyrirlata mic a gamals alldre, en þiona utlendum monnum. Nw suarar Elis: miog vndarliga tali þer, herra, þviat þer mæltud stritt wm, at alldre um alldr skyllda eg sofa i þinum heidarligum herbergium. Nw veit þat sa postoli, er pilagrimar sækia til, þo at þu gefir mer allt þat gull, sem hinn heilagi Martinus a, þa duelst eg eigi eina nott i þinv riki, sakir þinna vsaudrligra giorda ok vondra giorda. Nv sem Jvliens heyrdi slikt mælt, þa hleypr hann at Elis svo talande: þu hinn ille putuson ert minn þionustumadr; eg giorda þig mann af la allzs avngum hlut. nu mun eg lata kasta þer i myrkastofu; þar i skaltu

<sup>1)</sup> kallar hertugi C. sveininn hlæiandi ok mælti C; svein ok mælti hlægiandi B. hans ok B. 2. 3) ridd. — hugd.] vaskr dreingr ertv ok vopndiarfr (madr ok hvghravstr om. B) CB. 3) þat — sét] om. CB. 4) i] pinvm ovinum C; ovinum sinum (!)  $\hat{B}$ . her skalt bu nu B. duel.] vera C. helldr B. 5) oc riki] om. CB. at] om. CB. 6) lita *B*. piona per mælit vndarliga B; vndarliga mælir þv C. herbergi vetra] ok C; om. B. 8. 9) nu veit Pat B. 9) shelgi] om. B. post.— ganga] Petr postoli C. 10) mer] mer væri til gefit C. gull þat C. á him suæin.] hann B. herbergium 7. 8) innan -9) sa] om. C. 10) mer gefit B; nu á hinn helgi Martein B. 10. 11) dueld. — pion.] vinn ek pat eigi til at vera hia per leingr C. 11) sua — hæitstr.] om. CB. II. 12) Sem - mælltil Sem] ok er B. 12) kom — mællti] þa hliop hertugi at Elis ok mælti: þu C; kom hann at honum hlaupandi ok segir svo til hans: þu B. 13) kuađ h.] om. CB. 14) aungvo CB. Nu] enn B. 15) lata] om. B. taka bik oc] om. CB.

<sup>1)</sup> af] afl ms.

vetr, þuiat þu | villt helldr o kunzum maunnom þiona en mer. | Þik langar til vandræða þinna; alldre kæmr þu i | þat land ne fylki, er þu getr sott þer til sæmðar | þat er vert er æins pennings. Sua mon vera sem | \*hugr segir mer; far nu þangat sem þu villt! |

[VI] Pui nest for Elis ibrott ræiðr oc angraðr. Sem hinn | gamli læit brautferð hans, þa andvarpaðe hann | af aullu hiarta oc bað varðvæita hann oc gæta allz | valldanda guð. þui nest kallaðe hann til sin Æmers oc Terri oc Agamrs iarll oc mællti hugaðlega til | þæirra: drenger, kuað hann, fylgit honom, oc byð ec yðr | i astsemð, at þer sét gæzlu menn hans, þuiat hann er | enn ungr oc bernskr; en hann mon þo enn, þa er hann vit|kaz, mikit gott afla, ef hann verðr sua hugdiarfr | sem honom samir oc hann a til brigðe til. Með yðr | scal Gifmers or Corins borg oc Agamers or Lesam | borg oc hinn vaski Aæltri; þa er þer comit aller | saman, þa mon sa 15 læita ser suivirðengar, er | misgerer við æinn huernn yðvarnn, Sua

<sup>1)</sup> Piona okvnnvm monnvm C; vtlendum hofdingium pina (!) B. en mer] om, B. 2) ok langar pik B. ne fylki] om, CB. 3) er] at C. getr] fair C. sæmdar] handa CB. er] se C. 3. 4) Sua — villt] pvi pat er mer avdsætt C; pat er — villt] pat er mer avdsætt at er eigi eins pennings vert B. 5) pvi — for] Sidan reid C; Eptir pat reid B. reidr oc] miok B. sem] ok er C. 6) pa] om. C. 7) gud gætta hans C; gud geyma hann B. pui nest] eptir pat B. kallar C.

8) Æmers — iarll] Pimers ok Terrim ok Agamers C; Fines ok Duri ok Agamers B. 8. 9) til þeirra hvgatlatliga: godir CB. 9) sægir CB. oc — ec] ek byd honum ok C. i asts.] om. B. 10) enn] om. CB. bernskr ok vngr C. 11) hann] om. B. enn] om. B. afla ser C.

12) vopndiarfr CB. til] om. C; a — til] eigr til at telia B. 13) fara add. CB. Gillimers or Terinsborg (Thæmsborg B) CB. Losamborg B; Jolamborg C. 14) Akleri C; Æleri ok B. 15) er hann C. æinn huerrn] annan C.

vera IIII ar, sidan þv uillt helldr Þiona vkunnvm monnum, en þig langar til vandræda þinna; en alldre kemr þu þar at þv syslir eins vbuins pennings, nema þv niotir min eda mins styrks.

<sup>5.</sup> Eptir svo mælt havggr Elis sinn hest sporum ok hleypir a burt miog 18. angrande. sem hinn gamle ser þetta, hans burtreid svo huatliga, þa anduarpadi hann mædiliga ok bad gud gæta hans. þvi næst kallar hann til sin Ernist ok Theri ok Agangaris; þat woro jallar. hann mælti: þer skulut uera geymslumenn 1) hans, þui hann er ungr madr ok heimskr; mun hann witcazs, þviat hann a²) tilbrigdi god; bardagamadr mun hann werda ok afla ser svo frægdar ok fiarhluta med ydr. Gillimers skal ok med ydr fara wr Turunsborg, ok Adalgeir vr Solausborg, ok hinn uaski Otuls³). ok sem þeir kuomu allir saman, þa mun sa fa suiuirding, sem misgiorir vidr einn huern yduarn, svo

<sup>1)</sup> geymslumenn] geyslu m ms. 2) a] god ms. 3) Otuiers?

sem ber erot | fostbrodr oc hirdbrodr oc laugu nautar. Nu er | Elis ræið æinnsaman læiðar sinnar, ræiðir oc angraðir allt til middags oc mællti: almattigr guð, kuað | hann, se til min, sua sem ec ferr nu æinnsamann, fellauss oc fatokr fra riki minu oc frændum! þu drot|tinn, er alldregi laúgt, fader oc herra allra skepna, miskunna 5 mer sua næisulega stoddum, at ec a | æi æinn skialldsvæinn, er mer megi biona! nu verd | ec at nema vás oc vesallder, til bess er miscunn þin | huggi mik i slicu sem þu hefer firer mer seet, | aðr en ec væra foddr. Sem hann rodde þetta, þa læit hann framm a læiðinni firer ser oc sa liggia i skugga viðarins, er stoð hia 10 veginum, mann æinn, oc stoðu | þriu spiot i licam hans, oc hafðe hogg i andliti sua | mikit, at sia matti hæilan i giognum brunir | hans: hann la a grufu oc bad gud miskunnar, oc barde | briost sitt, þuiat h*ann* ræddiz dauða. Sem Elis haffte sét hann, þa ræið hann til hans oc mællti astsamlega | til hans: huat manna ert þu, 15

erot] allir add. C. oc laugu n.] om. CB. 1. 2) er E. ræiði] ridr Elis 2) læiðar s.] om. CB. oc angr.] om. C. allt til midd.] ok hardla 1) erot] allir add. C. hryggr (leid sina vt allt (leidar sinnar allt vt B) til middegis CB. Elis B; om. C. 4) fat.] fylgdarlavss C. fra riki — frænd.] fra rikvm minvm m C; om. B. 5) gud C. lott ne livga mvnt C. 5) a misk.] bu add. B. 6) a] hefi CB. er] at C; bann er B. slicul bvi C. mer] om. B. 9) e frændvm C; om. B. lott ne livga mvnt C. 5) allrar skepnv 7) vesold CB. 9) en] om. CB. var B. sem — petta] svo sem hann hafdi Petta mælt B.

B. ser] sik CB. oc sa liggia] om. C. vidar B; eins ver stod] om. CB. 10. 11) hia veg.] liggia C. 11) einn mann 10) leidina vidar B; eins vinvidartres C.

11) einn mann CB. likama likama B. 12) brunir] bryn (!) C; bryniu B. 13) oc barde] beriandi B. sitt] á briost sier C; á briostit B. 14) davdann CB. sem] en er C. hafde sét] sa B. ba] om. B. 15) til hans astsamliga C; om. B. manni C.

sem þer verdit fostbrædr. Nw ridr Elis einnsaman 1) reidr ok hryggr ok miog angradr allt til middags; hann mælti svo: Almattigr gud, sea til min, svo sem eg 2) fer nu einn saman felauss ok fatækr i burt fra fedr minum ok frændum ok audrum haufþingium. Þw gud, er aullu godu rædr ok styrir ok alldre fyrirlætr sina þionustumenn, send þu mer einn skialldsuein 3) til þionustu vit mic, svo at skialldsueinn megi mer fullting veita. nv werdr eg at þola vos ok vesulld, utan þin myskunn komi til min, sem þu hefir mer fyrir heitid! ok sem hann hafði Þetta mælt, ser hann mann liggiandi fyrir ser, ok hefir feingit III sár i gegnum sitt lær af spiote; hann hafði eitt haugg yfir þuert anlitit svo micit 4), at sea matti heilann i gegnum brynhautt hans. hann la a grufu ok bad ser myskunnar, beriande a sitt briost, ok hræddizt daudann. Sem Elis sier hann, spyrr hann miog astsamliga: huad manna ertu, godr riddari, gud myskunni þer!

<sup>1)</sup> einnsaman] iūsaman ms. 2) sem eg] eg  $\bar{s}$  ms. 3) skialldsuein] skiallsuein ms. 4) aul add. ms.

ridderi, kuad hann, | gud miscunni ber! Seg mer, huerr sa er, er bik hefer | sua særdan oc suivirt! ec scal at visu hefna bin, | sua at æigi scal ifan vera. Sem hinn hæyrde, þa | suarade hann nockorum ordum: til huerss, herra vinr | oc riddare, ert bu nockor klerkr eda 5 boklærðr, | at ec mætta til skrifta ganga oc segia þer syn|ðer minar? þesskonar menn hava mik sua bulit, ef þæir komi nu her, þa myndo pæir skiott | hava follt þik oc suivirt; en þu hefir sært | \*mik vit 7<sup>d</sup>. bann gud er mik skapade, oc firer bui vil ec at | bu vitir: ba em ec sonr Almarens, hins dyrliga jarls | oc hins hugdiarfa, oc em ec 10 foddr i Petrs borg; herra Julien, hertogi landz ins helga Egidij, er mer nalægastr frænde, | oc nu er fader minn i hirð hans oc ser firer domum hans. en l ec var i Vallande oc bionada ec Lovisi konungi; ba er hann lét co|rona sic at musteri hins helga Dionisij, þar var mi|kil atræið riddera a goðum hestum Arabie landz. | Sem

ok grein mer, huerr þig hefir suiuirt, ok skal eg giarna þinnar hneisu hefna! hann suarar svo felldum ordum1): til huers kemr mer, Perath greina? edr ertu klerkur eda kennimadr? þa uil eg giarna segia þer syndir minar. en bess hattar menn hafa mic svo buit2), ef þeir kæmi her, fengir þu uandrædi ok suiuirding. En sakir bess at wit truum a sannan gud ok bu hefir mic spurt fyrir hans nafn, uil eg segia þer: eg em son Almarius, dyrligs mannz, hann er3) agætr jall ok fæddr i Petrsborg; hun stendr i landi hins4) heilaga Egidij, en Juliens hertugi hefir ualld yfir, ok minn fadir er fagrliga halldinn med hans hird. Er ok hertuginn minn nafrænde, ok fadir minn er skipadr yfirdomari med hans hird; en eg 5) war i vallde Lovis 6) ok Pionustu, þa er hann let sig korona i mustere hins helga Dionisij; þa var þar micill fiolde hæuerskra

<sup>4)</sup> Nach huerss fehlen einige worte; nach D ist zu ergänzen: kemr mer per at greina?

<sup>1)</sup> segir hann C. ridd. — per] enn sari madr! Ert pu riddari B. er er] sa er (!) C; om. B.
visu] pviat vtan ef skal ek C. ec — 2) sua — suiv.] sært svo miok CB. visu] pviat van ef skal ek C. 3) eingi B. a vera. en er B. pa] petta B. 2—4) sua at — ridd.] saramadrinn segir: hvat manni ertv? ertv C. 4) til — nockor] ert pu riddari eda B; om. C. 5) bókl.] madr add. CB. megi CB. skriptar C. til — per] fyrir per jata B. 6) en pessk. C; peir B. til buit B. at ef C. kœmi CB. nu] om. C. pa om. B. 7) skiott — svivirt] drepa Pic skiott ok svivirda C; fletta pik ok sviurda B. en] om. B. vit] fyrir C. 8. 9) pa em ec] at ek em CB. 9) Almaries C; Allmarias B. oc em ec] ek em C. 9—11) oc em — frænde] herra Juliens hertuga vndirmannz B. 11) fadir minn er nv CB. hans hird B. 12) en] om. CB. valld'i C; valdi B. 12. 13) pion. — kon.] Pionosto Hloduis konungs B. 13) hins helga] heilags B. Dion.] biskvos add. C. 15) par] om. B. 3) eingi *B*. a vera. en er B. biskvps add. C. 15) par] om. B.

<sup>1)</sup> ordum] ordu ordu ordu ms. 2) svo buit] om. ms. 3) er] über der 4) hins] hins hins ms. 5) en eg] eg ms. linie geschrieben. 6) íovis *ms*. Kölbing, Elis saga.

vær varom þar i skemtan oc fagnaðe, þa kom þar | sendi maðr oc sagđe tiđende, at hæiđingiar voro komner | međ miclum styrk i riki bæirra. En vær þegar skunn|daðtum oc biðtum engra raða, nema forom þegar met | þæim styrk, er vær haufðtum, út um Angueo oc Berti, oc | finnum hæiðtingia hia Brittannia, oc var oss s mikill sigr | i fyrstunni oc auđru sinni; drapo vær af þæim vel M; hinu | þriðia sinzi, sem þæir varo naliga allir sigraðir, drepnir | oc særðer oc teknir, þa kom þæim styrkr XV M. hæiðin|gia, oc fylgðu oss allt til Angrs borgar; þar toku þæir Villialm oc Bertramn, frænda hans, oc Bernnard oc Ærnalld hinn | frida. Nu hafa þæir 10 sott allar borger med strondenni, oc hæt|ta alldregi dag ne nott fram at ganga; þæir ætlaz oc at taka oc vinna Pelliers oc borg hins helga Egidij. en konung renn mællti til min oc bad mik koma bessum tidendum til herra Juliens, frænda hans. en ba er ec skilldumz vid | konunginn, þa urðu hæiðingiar þegar varer uið 15 mik, mættu | mer oc særðu mik IIII sarom, III a licaminn, en æitt

<sup>1)</sup> þar om. B. madr CB.

mikinn B.

3) riki þæirra] rikit B.

skvnd. þegar C.

4) nema] manna
ne riddara ok C.

þann C.

3. 4) engra — út] eigi vors mikla styrks
ok ridum svo B.

5) Angio B.

4. 5) um — Berti] af Angioberti C.
6) sigr] gefinn add. CB.

fystv CB.

audru sinni] annarri atlogo B;
ok add. CB.

drapo vær] feldum B.

M] riddara add. B.

7) hinu —
þæir] ok er þeir C; ok B.

7. 8) drepnir — teknir] ok drepnir C; om. B.

9) Angies C; Angie B.

Bertram CB.

10) Bernalld B.

hinn fr.] ok B.

11) hætta] letta þeir C.

alldr.] hernadi add. B.

nott ne dag CB.

12) fram at g.] om. B.

ætlaz] ætla B.

oc] om. CB.

oc vinna] om.

CB.

Nvnpellies C;

Munfellies B.

13) kon. mællti] þeir mæltv C.

badv C.

14) herra] om. B.

Jul.] hertuga add. C.

hans] konvngs

C.

en þa er] en er C; ok þegar B.

15) konunginn] konungs hird C.

þa] ok for minn veg B.

þegar] om. CB.

16) mic ok CB.

mættu

mer] ridu at mer C.

likam minn C; likam B.

manna, ok woro ridandi a godum Arabiahestum. sem ver worum þar i gledi ok skemtan, kom þar einn mann ok segir, at heidingiar woro komnir med miclum her i þetta riki. En ver skundudum ok bidum aungra riddara, ok haufdum med oss .CCC. riddara af borginne Ango ok Berti, ok fundum haufdingiana af Brettanie, ok var oss micill sigr gefinn fyrstu ok audru sinni, drapu ver meir af þeim en M. riddara. Sem þeir woro naliga sigradir ok drepnir, kom þeim styrkr fimtan riddara af heidingium, ok fylgdu oss til Oriensborgar; þar toku þeir Gilliam ok Berttram, frænda hans, Bernard ok Astalld hinn frida. Nv hafa þeir allar borgir med strandinni sott, ok hætta huorki nott ne dag; þeir ætla nu ath fanga Munfellus, borg hins heilaga Egidij. En konungrinn baud mer, at bera þessi ord Juliens hertuga, frænda hans. en þa er eg skilda uit konung, þa urdu heidingiar varir vit mic

i | andlitit. nu ræð ec þer at gæta þin, at mik hava þæir dre|pit. Sem Elis hafðe skilt, þa lo hann at orðum hans oc mællti: | barmr er mer, riddare, kuað hann, at þu ert nalægr fræn|di minn; en þat væit postoli minn, er pilagrimar til ganga, | at firer sakar þinnar s astsemðar scal þetta þæim hefnt verða, | sua sem ec hygg; firer þetta kuelld scal ec drepa með spio|ti minu VII af þæim heluitis hunndum! þui nest liop | hann a hest sinn sem skiotazt, vel oc uirðuliga herclæddr, oc | gerðe sem fól hæimskr oc diarfr, at hann dirfðiz æinnsamann | oforsialiga at riða oc aræðe gera sua miclum 10 fiolða | hæiðinna manna. |

[VII] NV riðr Elis framm læið sina, en sendi maðr la þar eftir, oc for um scoga oc slettor mioc langa stund, en hæiðingiar riða sem þæir mego skyndilegst með miclum styrk. Malkabres var

<sup>1)</sup> andliti CB. pin — pæir] lift Pins (fyrir heidingivm (om. B); Pviat Peir hafa mic CB.

2) hafde skilt] heyrdi ord hans C; hafdi heyrt B. pa] om. B. at — hans] om. C. mikill harmr C.

3) mer] Pat add. C; at pesso add. B. ridd.] om. B. kuad hann] segir hann B; om. C. at] er C; pviat B. nal.] om. CB. minn frændi C. en] ok CB.

4) post. minn] sa postoli B.

4. 5) firer — pæin] pessa skal B.

3—7) en pat væit — hunndum] ok pess sver ek vid hinn agæta Petrvm postola, at ek skal hefna þin á heidingivm, pviat drepa skal ek af peim eigi færri en VII helvitis hvndanna adr en kvelld komi C.

7) pui nest] I pvi B. hann] Elis CB.

8) gerðe] ganadi fram nær C.

hæimskr oc d.] ok heimskr ok ofdiarfr B.

8. 9) hæimskr — dirfð.] eda avrviti er hann reið C.

9) ofors. — gera] oforsialiga atreid at B; at C.

10) hæið. manna] heidingia C.

11) framm] einn saman C. sendim.] saramadr C.

12) oc for] ferr C; Ellis nv add.

CB. vm slettur ok vm skoga C. micc langa] nokkura B.

13) þæir mego] om. B.

12. 13) en — styrk] Nv er at segia fra heidingivm: peir rida nv i odrvm stad sem miclv mest mega þeir C.

13) Maskalbret konungr C; Maskalbret B.

var] het B.

ok mættu mer ok særdu mic IIIIrum sarum, IIIur a likam minum, en einu i andleti. nu bidr eg, at þv gætir lifs Þins, Þviat | Þeir hafa mic 18b. drepid. Sem Elis¹) hafdi þetta mælt heyrt ok skilit hans ord, mælti hann²): harmr micill er mer Þat, er þu ert minn frændi nastædr, en þat veit³) postolinn sa sem pilagrimar ganga til, at fyrir þinar astsemdir skal eg a þeim hefna þess⁴). Þessw næst hliop Ælis a hest sinn vel ok virdvliga klæddr vænum herneskium, ok giorde hann sem einn wuitr madr eda fol, at rida svo wforsialiga at slikum otaligum lyd heidinna þioda, berserkia ok blamanna. geymi hans nu gud i himinriki⁵)!

<sup>6.</sup> Nu ridr Elis fram leidar sinnar, en sendibodi la þar eftir langa stund. Ridr Elis nu wm þraungva<sup>6</sup>) skoga ok slettlendi micit; ser hann nu heidingia

<sup>1)</sup> Elis] a ms. 2) mælti hann] om. ms. 3) veit] unlesbar. 4) þeim hefna þess] unlesbar. 5) himiriki ms. 6) þravgw ms.

þæirra herra, oc Josi an|narr forstiori. herra, kuað Malkabrez, þat 8 a. væit mitt | hit huita skegg, tigurliga hefir nu Maumet holpit | \*oss, at vær havom komit a flotta kristnum maun|nom her innan lannz þæirra, oc micit fe fengit. | Hæimskir ero vær, er vær haufnum at gæta fængs | vars. Nu hovum vær her með oss hertoga Viliam | 5 or Orængi borg oc Bertram riddera, frænda hans, lofsælan | kappa. gerum nu þetta rað er mer kæmr i hug: | senndom þessa menn ofan til strandar oc gaungum á | skip vár; ef kristnir menn herclæðaz oc vilia beraz uið | oss, þa ero vær betr halldnir askipum, en alande. þa | mællti hinn illi Malpriant: þetta er oss hit 10 hyg|nasta rað oc hit hagligasta; sua scolu vær gera: gott | er nu um urugt at bua. þui nest kaulluðu þæir | Malchabriez oc

med wtaligum her rida wm alla vaulluna. Maskabret var¹) konungr þeirra, en Josue annarr forstiore þeirra. Maskabret mælti: vel hefir Maumet hialpad oss med minv huita skeggi ok worri tign, er wer haufum komit a flotta kristnum monnum her innan lands, en fengit ofsa fe oss til handa, ok heimskir ervm vær, ef vær²) gætum eigi feingis vors. Nv haufum ver her med oss fanginn Vilialm af Orinnsborg, ok Bertram, frænda hans, sigrsælan kappa ok agætan mann. giorum nu þat rad, sem mer kemr i hug: sendum þessa menn fram vndan til siovarins: þat er skiotara, en ver skulum sidan flyta oss med almugann eftir til skipanna ok sætum þa kristnum monnum; ef þeir uilia beriazt wit oss, þa eru wer betr uit bunir þar en a landi. þa mælti hinn illi Malpriant: þat hygg eg vera hit vænsta rad, þwi gott er wm aurugt³) at bua. þvi næst kall-

<sup>6)</sup> Orængi] ængi sehr verlöscht.

<sup>1)</sup> þæirra — Malk.] hofdingi þeirra ok annarr Josi af Alexandria, þa tok til mals Maskalbret konvngr C; þeira hofdingi, annarr Josi; Maska[l]bret mælti þa B. 2) hit] om. B. skegg at CB. Mavment nv C; nu om. B. hialpat B. 3) at] er CB. komit] rekit C. maunnom]lyd C. 3. 4) her — þæirra] ok her landz þessa C; ok heriat land þeirra B. 4) feingid mikit fie C; ok hardla add. C. er] ef C. 5) geyma C. Vilhialm hertoga B. 6) Oringeborg C; Oringiborg B. ridd.] om. C. mikinn kappa C; lofsamlighan mann B. 7) gerum — rað] hofvm nv rád þat C. þessa menn] þa B. 8. 9) hercl. oc] om. B. 9. 10) halld. — lande] komnir vt a sio a skipum vorum enn vndir vopnvm þeirra a landi B. 8—10) ef — lande] þviat betr ervm ver halldner a skipvm vorvm i hafi fyrir her kristinna manna en á landi vppi C. svarar B. 10) hinn illi] om. C. Malp.] einn heidingi add. C. oss] om. C. 11) hygn.] svinnligazta C. oc — gera] om. C. 10. 11) þetta — gera] om. B. 12) nu] om. B. gott — bua] þviat gott er heilvm vage (vage ms.) heim at aka C. 12 — p. 21, 3) þui — guð] þa (þvi næst B) kallar (kalladi B) Maskalbret konungr (om. B) Rodoant or (& B) Kalabre (Kabre B) ok Kvrsant (Kyrsant B) or (& B) Kabarie (Tabarie B) ok (hinn falsliga (falsi B) Salatre ok hinn lymska (lymski B) Malpriant: sialfr gvd gefi CB.

<sup>1)</sup> var] om. ms. 2) ef vær] om. ms. 3) aurvgt] auravgt ms.

Rodeant oc Calabre, Cursant oc Tabarie, | oc Granndusa oc Orcle, hinn valski Salatre oc hinn lyms|ki Malpriant. Malpriant var hinn X. Gefi guð skomm | hans huita skeggi! þessir læiddu jarlana framm á | vollinn; siðan bundu þæir þa oc settu þa upp á mula | bæðe 5 bundnum hondum oc fotum, þuiat þæir rædduz, | at þæir myndo a braút komaz; oc foru þui nest braút | met þæim or herenom oc riðu læið sina ofan til | strandar; V riðu met þæim, þæir er firer foro, at | gæta hinna er hertecnir varo. Nu mæta þæir | Elisi, sem hann ræið or skoginum, oc er nu vón, at hann | brioti spiotscapt 10 sitt fyrr en hann braút komiz. | nu gæti guð hans her oc huervetna, er huervetna | gætir i sinni miskunn! |

[VIII] NV riđa haufðingiar fim fir*er* þæim er hertek|nir ero, *oc* hafa bundit riddera, er amulum sáto. | En Viliamr or Orengi borg andvarpaðe optsamlega | af angre *oc* rygglæik *oc* kallaðe a Bertram,

<sup>1)</sup> Rodeant oc Calabre] Lies or für oc. Ebenso ist zu lesen: Cursant or Tabarie und Granndusa or Orcle, or und oc sind in der hs. einander sehr ähnlich.

11) huervetna] l. huatvetna.

13) Viliamr] Der erste strich des m aus 1 corrigirt.

<sup>3)</sup> huita] langa CB. þessir læiddu] at þeir skyldi leida B. 4) volluna B. siðan — þæir] ok bvndu C. þa] om. B. 4. 5) bundnum badi B. oc settu — fotum] akafa fast bædi hondvm ok fotvm ok settv þa vpp á mvla C. 5) voro hræddir C. þæir] jarlar C. 6) i braút] brott B. oc foru] foro nv C. með — her.] or herinvm med þa C; oc — her.] om. B. 7) rida svo B. ofan] om. C. 7. 8) V — varo] om. CB. 8) nu] ok B. þæir] þa B. sem] er B. 9) skogi B. 10) fyrr en] aðr B. geymi B. 10. 11) her — gætir] er alla geymir B. 8—11) nu mæta — miskunn] om. C. 12) ok nu B. haufð. fim] (fram add. B.) V heidingiar CB. 12—14) hert. — kallaðe] a mvlvnvm sitia bvndnir. Vilhialmr jarl mælti af mislvm hryggleik ok harmi ok kallar C; firer — ryggl.] med þa Vilhialm af Oringi ok hans kumpana; ok herra Vilhialmr anduarpadi af mikilli sorg ok kalladi B. 14) a] om. B.

adi Maskabret a þa: Roduant ok Kalabre ok Cursant af Arabia ok hinn falski Salatres ok hinn lymski Malpriant, sem sialfr gud gefi skaumm hans langa skeggi. Þeir leiddu jallana fram a vaullinn bundna bæde haundum ok fotum, þwi þeir hrædazt, ef þeir werða lausir, ok forv þui næst i burt wr herinum, ok riðu leið sina til strandar; V riðu fyrir þeim ok gættu þeirra. Nw mættu þeir Elis þar sem riðr vr skoginum, ok er nu 1) won, at hann briðte sitt spiotskapt, aðr hann kemzt burt; gud gæti hans með sinni millde ok myskunn!

<sup>7.</sup> Nw rida V fyrir, en þeir sitia a mulunum bundnir, en Vilialmr anduarpade<sup>2</sup>) mædiliga af angre ok hryggleik, kallandi a Bertram, frænda sinn,

<sup>1)</sup> nu] n''n ms. 2) anduarpade] anuarpade ms.

frænda | sinn, oc a aðra felaga sina. Virðuliger vinir, kuað hann, | hinir rikustu ridderar, hormuliga fellr oss nu, at | vær scolum a scip fara oc i haf með þessu bolvaðu fol|ki; alldregi fa vær siðan hialpar vón af engom | livanda manni. Gibuers, kuað hann, hin haverska fru, | mioc mon ec nu firrazk þik; æigi væit ec nu, | huat mer s samer flæira at mæla, nema þess bið | ec þik. almattigr guð, at þu miskunnir salom va|rom framlæiðis! hinn vande rekingr, kuað Rodean, | illa likar oss læti þin, at þu kallar log þin oc licnes|kiur þer til biargar. Nu scallt þu firer sakar | guðs þins, er þu truir á, þiggia af mer mikit | oc þungt hogg! oc lyfti hann þegar æinum 10 8b. miclum | \*staf oc laust hann i haufuðit, sua at bloð rann um | allan. Sem Bernarð sa, huersu hann lek við frænda | hans, Vilialm, þa skok hann haufuðet oc bæit a kaum|pum: hinn illi hundr, kuað hann, hormuliga er oss nu | fallit, at vær erom bundnir, en þu berr oss! Guð le | mer, at ec mega sia þinar suivirðingar! sem hann | 15

<sup>1)</sup> a] om. B. oc — sina] om. C. sagdi CB. 2) hinir — ridd.] ok hinir hraustuzstu dreingir B; om. C. at] er CB. a skip] i haf B. 3) oc i haf] om. CB. 3. 4) fa — vón] sidan fam vær hialpir B. 4) engom] nokkurum B. 3. 4) alldr. — manni] ok ecki kann ek vænta oss nockurrar hialpar sidan af kristnym monnym C. 4) Gib. — hann] Gvivers CB. 5) fru] segir hann add. CB. 5. 6) firr. — nema] þic firraz; en eigi skal nv þar (þar nu B) fleira vm tala CB. 7) miskunna B. framleidis salvm vorvm, þv C; framvegis vorum salum B. rekningr C. 8) segir Rodoant (Rodeant B) CB. lika CB. at] er CB. log — licn.] gud þinn CB. 9) ok nu B. sakir C. sak. — þins] hans sakir B. er — á] om. CB. 10) oc þungt] om. CB. 10. 11) oc lyfti — hauf.] reiddi hann vpp þann micla hestastaf eda lvrk ok keyrdi i hofud honvm CB. 11) rann] dvndi C; fell B. um hann CB. 12) Sem] en er C; ok er B. við — Vill.] Villhalm frænda sinn (hans B) CB. 13) kampinym C; kompunum B. 13—15) hinn — mer] ok mælti: gud gefi mer (þann tima (segir hann B) CB. mætta C. 15) þinar — sem] þic leidliga skemdan ok svivirdan; á þeiri stvndy er C. hann Bernard B; Bernard C.

ok adra virduliga sina kompana, ok taladi svo: haurmuliga vill nu til falla, ef ver skulum a skip wt fara i hafs megin med þessum bauluada lyd, ok sidan se eg ockr aungrar hialpar uon af nauckrum lifanda manne. Gimbus, min hæuerska fru, miog man eg nu firdr þinum fundi! eigi veit eg wist, huad mer skal fleira!) at mæla, nema þess bid eg almattugan gud, ath myskunni salunni framleides! þa mælti hinn illi heidingi: oþeck eru mer uesalldarlæti, er þu kalladir a likneskiur eda gud til biargar; nu skaltu fyrir þann gud, sem þu truir a, þola af mer²) eitt haugg ok þynkt! Reidir hann sidan upp einn digran staf ok lystr hann svo fast i haufudit, at blod rann wm allan hans likama. sem Bernardus sa, huersu hann lek vit Vilhialm, frænda sinn, þa skok hann haufudit ok beit a kampinum ok mællti svo: gud uilldi, at

<sup>1)</sup> fleira] feira ms. 2) mer] über der zeile geschrieben.

bioz at liosta hann annat sinni, þa sa þæir Elis riðande | undan æinum vinviði, vel oc rikulega herclæddr oc | vaskliga. hinn vannde Rodean orti fyrst a hann: huat rid|dera ert þu, kuað hann, er riðr sua æinnsamann? gassi ert | þu oc glopr, er þu þorir at riða 5 at mer! þinn skiota | hest scal ec af þer taca, brynio þina oc gylltan hialm, | skiolld þinn oc suerð oc allt þat er þu hefir at fa|ra! vinr, kuað Elis, þu hefir mællt barns mál! | aðr en þu hæfer sótt skiolld minn oc bryniu oc hialm | oc suerð, þa scallt þu fa sua mikinn scaða, at alldre | siðan þu vart foddr, fect þu annan 10 iammikinn. |

[IX] VINr, kuað Elis, þu spurðir mik ættar minnar | oc huat manna ec em: sátt þu þann, kuað hann, | hinn micla skiðgarð hia engionum, þar sem þer | um riðut? Ec em sonr profastz æins þessa fylkis; hann | er hinn rikasti maðr storra æigna oc mikilla fiarlu|ta, oc

<sup>6. 7)</sup> Ist zu lesen: med at fara?

<sup>1)</sup> sinni] hogg CB. Elis rid.] einn mann ridanda fram koma C; mann ridanda B. 2) herklæddan B. oc vask.] om. CB. 3) fyrst] pegar ord (orda B) CB. huat — hann] ok mælti: huerr ert pu, riddari CB. 4) sua] om. CB. ok glopr ert pu B. 5) taka af pier C; ok add. CB. hefir med C. 6. 7) allt — fara] alla pina herneskio B. 7) Segir CB. 7) mælir barna CB. en] om. CB. 8) oc br. oc] bryniu B; oc br. C. 9) skada] vanda B. annan] om. CB. 11) Vinr — Elis] pviat pu skalt diofvliga gretta vm tennr davdr ok skammadr ok hrakliga til jardar kastadr af mer fyrr en vid skilivm; en C; skada, pviat pu skalt diofuliga grettaz vm tennr ok skemdr ok hraktr til jardar falla fyrir mer, adr vit skilium; en B. 12) manni C. em] væri CB. 12) kuad h.] om. CB. 12. 13) hia eng.] om. CB. 13) er per ridvt hia CB. æins p. f.] om. B. 13. 14) prof. — fiarl.] eins profastz avdigs ok riks C. 14) storra — fiarl.] om. B. 14— p. 24, 1) oc — hann] hann (ok B) keypti CB.

eg mætti hefna þinnar suiuirdingar! sem Bernard var buit annat haugg, þa sa þeir¹) rida einn riddara fram wndan einum vinvidi vel ok uirduliga klæddan med herskruda; hinn uondi Rodeant²) yrkti orda a hann sp|yriande, huad 18°c. riddara hann wæri. ok svo³) skylldi rida einn gassi eda glopr, ok svo snart sem þu ridr at mer, skal eg þinn skiota hest af þer taka, svo ei sidr bryniu þina ok gylltan hialm, þar skiolld þinn, suerd ok allt þat þu ferr med! Winr, segir Elis, þu mælir heimsku micla, þviat adr en eg leggi af þessi þing, skaltu fa þat embætti, at þu mættir aungum dugandi manne fra segia fyrir adr giorfva skemd þina ok suiuirding vit svo dyra dreingi⁴)! malvinr, quad Elis, þu spurdir ættar minnar, ok huat manna eg væri: sattu þann hinn micla gard, er þer wm ridut i dag? þar er i einn profastr rikr ok audigr; eg em son hans; hann er at aullu gilldr ok frægr vida um laund; hann gaf mer i dag riddarabuning ok dubbadi mic til þess, at eg skylldi reyna mic ok

<sup>1)</sup> sa peir] om. ms. 2) Rocleant ms.? 3) svo] sem ms.? 4) dreingi dyra ms.

kæyfti hann mer idag riddara herclæðe oc let dubba | mik, oc hefi ec riðit hingat at skemta mer oc at | ræyna hest minn; en nu væit ec at sannri raún, at | þessi hestr minn er hinn skiotasti, oc er engi sa lifan|de maðr, er vill hava atræið oc bardaga, at hann scal æi|gi her finna sem ec em, þoat hann se hinn rikasti at ætt | oc hinn 5 mesti atgerðar maðr. vita vil ec af yðr, kuað | hann, met þui at þer erot herclædder, huar þer tokut þes|sa hertecna menn, er þer dragit eftir yðr með sua mi|killi suivirðing? ero þæir kaupmenn eða byiar menn | eða konungar? Næi, kuað hinn illi hundr, þæir ero nattoroliger | lender menn; æinn af þessum er Vilialmr or | Orengi 10 borg, oc Bertram, systur son hans, hin mesti rid|dera kappi. Sem Elis skilde þat er hann mællti, þa andvar|paðe hann af aullu hiarta með miclum harm. huat | seger þu, kuað hann, kuikr fiande? er þat satt, at þessi | er herta Vilialmr oc Bertram, systur sonr hans, oc | Bernalld oc Arnalld, þæirra felagi? þu hinn | bolvaðe hundr, 15

<sup>1)</sup> i dag arla CB. klæði B. 2) reid ek B. hingat i dag CB. at] om. CB. 3) at — raún] om. CB. þessi hestr m.] hann C; minn] om. B. hinn] bezti ok hinn CB. 3—8) er engi — suivirðing] hverr sa madr er bardaga ok atreidir (atreid B) vill fremia, þa fær alldri fridara vopnhest en þessi er (sem add. B) ek sit á baki; (mvn hann ok hingat at sækia (ok hann skal ek veria B), hvort sem (til kemr (eptir sækir B) rikari eda vrikari; en seg (seget B) mer, hverir erv þessir (þ. e. B), er þer dragit her bvndna (om. B) eptir ydr, eda hvar tokv þer þa? CB. 9) kon.] kotkarlar CB. segir CB. hundr] Rodoant C; Rodeant B. 10) natturligir B. lender] om. CB. þeim B. 10. 11) or Orengib.] jarl af Oringeborg C; af Oringe B. 11) riddera] om. CB. 11—13) Sem — harm] En (Nu B) er Elis heyrdi (skildi B) ord hans, þa harmadi hann miok ok mælti med hrygd ok hinne mestv reidi CB. 13) kuað h.] om. CB. 14) þessi] þetta CB. herra] om. CB. oc] om. C. Bernardr CB. 15) þæirra — hundr] om. CB.

minn¹) hest; en nu hygg eg, at þetta se hestr, en ecki trys (!), ok honum sleppi eg ecki fyrir þer þrautarlaust, svo wit reynum eigi med ockr, ok aungum audrum lifanda manne, þo bædi væri rikur ok vel ad uiti²), ok hinn mesti atgeruimadr! vita vil eg, segir Elis, huat manna þer hafit hertekna ok þer leikit svo haurmuliga med svo micilli suiuirding: erv þat kaupmenn eða bæiarmenn? hinn illi hundr sagði: nei³)! þat eru allt framar en herlendir menn, þvi einn af þessum er herra Vilhialmr, jall af Oriensborg ok Bertram, systurson hans, Bernalld ok Arnalld. Elis mælti: illu heilli pinir þu, bauluaðr, svo dyra haufþingia, ok þer, bannsettir hundar, ok þat veit guð ok hans signaða moðir, at með þeirra hiaðp skal eg þat giallða þer! ok nu keyrir Elis hestinn sporum, riðande með svo skiotre ras sem ellðing eða stiarna flygi af himni, leggiande sinu spiote i skiolld hins⁴) heiðna ok i gegnum

<sup>1)</sup> minn] h add, ms. 2) ad uiti] von andrer hand geschr. 3) sagdi nei] unlesbar. 4) hins ens ms.

osyniu lagðir þu hendr a þa; þat | suer ec þer uið hina helgu tru, er ec a guði | at giallda, at dyrt scallt þu þetta hava kæyft | \*þat 8°. mund er vit skiliumz! oc kæyrði hann þegar | þann hinn fliogskiota hest sinn, oc er þæir mættuz, þa | lagði Elis spioti sinu i skiolld 5 hans oc i giognum sialfan | hann, oc skaut honom dauðum af hestinum oc mællti: | þessi er ambun þinnar þionastu! |

[X] SEM Kurşot or Tabarie læit Rodoan daudan a vellinom, sua at honom matti huartki hialpa lausn ne lækning, | þa æpti hann harri ræddo a Elis: þu hinn saurlifi drambs maðr! kuað hann, sua 10 hialpi Mahun augna minna, at | illum tima sialvum þer drapt þu þenna mann! þu scallt | nu dyrt hann verði kaupa fyrr en kuelld komi! Sem | Elis hæyrðe, þa ræiddiz hann mioc við hót oc illyrðe hins | hæiðna oc læyfti þegar hestinum, er sua skiott liop | sem æskia villde. Sem hann kom at hinum hæiðna, þa | lagðe hann 15 spiote i gegnum hina huitu bryniu oc briost | hans oc kastaðe honom dauðum af hestinum oc mællti: | ofan, þu hinn illi hunndr oc nem æi staðar fyrr en i heluiti! |

<sup>10)</sup> hialpi] 1. gæti.

<sup>1—4)</sup> þa — hest sinn] þessa menn, inn bavlfadi hvndr! ok at visu segi ec þer, at eigi skaltv leingi (leingr B) fagna þeirra vfavrvm. Sidan lavst Elis hest sinn sporvm ok hleypti at honvm sem miclv (om. B) mest matti hann CB.
4) þa] om. CB.
4. 5) spioti — hans] þegar til hans spiotinv (spioti sino B) CB.
i — sialfan hann] i gegnum skiolld hans ok bryniv ok i briost honvm svo at vt geck vm herdannar CB.
5) af hest.| a jord CB.
6) þinnar] veslv add. CB.
7) Sem Kurs.] ok er Kvrsant CB.
Cabarie CB.
a vell.] liggia CB.
8) huorki matti honum B. kallar CB.
9) a Elis] om. CB. saurl. — kuað] dramblati, segir CB. 10) gæti Makon CB.
11) þu — en] ok þat skaltv dyrt kavpa aðr en (om. B) CB.
12) þa] þetta CB.
hót] hans add. CB.
13) hins h.| om. CB.
pegar] at honum CB.
13—15) er sua — kastaðe] ok lagdi þegar spioti (spiotino B) á heiðingia míðivm ok rak i gegnvm hann ok kastar CB.
16) af hest.] or sajvðlinvm CB.

ok hann sialfan, ok steypti honum daudum 1) a iord, ok mælti: þessu skripti eg þer fyrir þina þioræstu! en sem Cursant af Arabia litr Roduant daudan liggia a uellinum, þa æpti hann harre rauddu ok mælti: wfyrirsyniu draptu, enn drambsami, svo godan riddara, ok weit hinn mattugi Makon, at eg skal med hans matt þer launa, adr en kuelld komi! Nw reiddizt Elis wit hot ens heidna ok illyrdi, springr at honum med skiottre ras²) ok leggr til hans spiotinu framan i briostid ok wt i gegnum herdarnar, ok kastadi honum daudum langt a burt a vaullinn af hestinum, ok mælti svo: far þangat sem þer er fyrir buit ok gef eigi fyrr stadar en i heluiti!

<sup>1)</sup> daudu ms. 2) ras] ē E. add. ms.

[XI] NV hefer Elis drepit Rodoan or Calabre oc Cursot | or Tabarie, oc liggia þæir baðir dauðir. Sem | hiner þrir, er efter voro, sa fall felaga sinna, þa ædduz | þæir naliga af angre oc læyptu þegar allir i senn | at Elisi oc komo honom æigi af hesti sinum, sua varðiz | hann vaskliga, þuiat guð varðvæitti honom i miskunn oc | i sinum 5 styrk. Sem hann hafði brotið spiotscapt sitt, þa | hio hann suerði sinu, oc mon sa alldregi segia saugu, er fek hit fyrsta hogg hans. En i oðru slagi þa | hio hann allan annan bryniaðan sundr i miðiu. En | hinn þriðia tok hann honndom oc hengde þar a viðinum, | oc skunndaðe siðan til þæirra, er herteknir varo | oc til sa hialpar hans, oc to væri þat mikil gæfa, ef hann | mætti frelsa þa; en þa tok of mioc at vaxa hans | vandræðe oc harmr, þuiat þæir V hæiðingiar, | er æfter voro a verðinum, urðu þegar varir við hann. | sem þæir haufðu set hann, þa syndi huerr oðrum. | þa mællti Tiatres til felaga sinna:

<sup>1)</sup> Rodoant CB; sem fyrr var ritad, hofdingia add. C. or] ok B.

1. 2) oc Curs. — Tab.] ok Cursant or Cabarie C; om. B.

2) þeir nv C. sem] ok þa er CB. voro] lifdv CB. 3) angrel reidi CB. læyptu] logdv C.

4) i] om. CB. komo — sinum] logdv symir i skiolld hans, en symir i bryniv, ok feingu eigi komid honum af hestinvm CB. 5—7) þuiat — saugu] ok i þessi svipan brotnar syndr (brotnadi i sundr B) spiotskapt Elis (hans B); þa bra hann sverdinv skiott ok fimliga, ok er svo fra (om. B) sagt, at sa (sæi alldri sol sidan (segdi alldri sogv B) CB. 7) hans] om. CB.

8) slagi þa] hoggi CB. allan — bryn.] annan heidingia (om. B) syndr i midiv allan bryniadan CB. 9) vidinn B. 9. 10) oc — siðan] en eptir þetta (þat B) skyndadi Elis (hann B) CB. 10—12) oc. til — þuiat] ok vard þo annat fyrr, þviat B; en C. 13) æfter — verð.] á verdinvm voro CB. þegar] om. C. hann] om. B. sem — haufðu] ok er þeir feingv (gatu B) CB. 14) syndi — oðr.] leit hverr til annars CB. Tenatres B. sinna felaga CB.

<sup>8.</sup> Nu hefir Elis drepit Roduant ok Kursant, ok liggia badir daudir. Sem heidingiar sia þetta, þeir sem eptir woro, fall felaga¹) sinna, ottazst þeir nu akafliga af angre, ok hlaupa þeir nu allir senn at Elis, ok koma honum eigi af hestinum, svo uardizt hann rauskliga med miclu agæti, þviat gud wardueitti hann med sinni myskunn. sem Elis hafdi brotid spiotskapt sitt, bregdr hann suerdinu med micilli reidi, ok man sa litlu skemta, sem feck hid fyrsta haugg af suerdi hans, þviat langt fauk af þeim haufutit; en annan slæmdi hann sundr²) i midiu med þwi goda sverdi; en hinn þridia tok hann haundum ok 18 d. heing di hann vidr eikina, ok skyndadi³) sidan ferdinni til þeirra sem herteknir woro, ætladi þeim at hialpa; wæri þeim þat micil gæfa, ef þeim yrdi þat at gagni, en þo tok at vaxa harmr hans at eins ok haski, þviat .VI. heidingiar

<sup>1)</sup> felaga] felag ms. 2) sundr] sindr ms. 3) skyndadi[ skyndadi sky

Set, ridderar, | kuað hann, her riðr æinn ungr maðr ofan af brek|kunni oc berr engan skiolld firer sacar ræysti oc | metnaðar. Sa hestr, er hann sitr á, er hinn skiotasti; | ef þer vilit iata mer, þa vil ec riða at honom | oc rinnda honom af hestinum. þat væit 5 tru min, | kuað Malatries, þu hyggr micla hæimsku! | \*sua hialpi 8 d. mer Mahgun, at æigi skallt þu hava | hestinn; i dag arla, kuað hann, þa er vær forom oc her | vorum, þa gerðu vær felagscap oc laugunæyti: | hæimskr er sa, er þat ræyfr. vær scolum riða allir i senn at honom oc rinda honom af hestinum. Siðan | skolu vær 10 skista hestinum oc vapnum hans imillom | vár sem iafnligast, at allir lioti iammikit af. þat væit | hausuð mitt, kuað Tiatres, at þat væri mi|kil hvglæysi, at vær skylldim V riða oc fella | æinn Frankis mann; ragscapr væri þat, en æigi atgerð: | suivirðr se sa oc sæmðar lauss, er slæiri riða at honom | at sinni, en æinn saman. |

urdu uarir wit; sem hann villdi hinum hialpa, þa mælti einn af heidingium, sa het Tijatres: her ridr einn wngr madr ofan af breckunni ok berr aungan hialm ne skiolld fyrir hreysti sinnar sakir ok metnadar; hann hefir hest godan, ok hann mun eg mer ætla af wskiptu, ef þer villt veita mer at rida at honum ok hrinda honum af hestinum haduliga. Veit tru min, segir Malatres, þv hyggr micla heimsku: svo hialpi mer Makon, at eg skal eignazt hest hans; en ver skulum eignazt allir saman herklædi hans ok gozs, ef hann a til, ok skipa svo worn felagsskap ok lauguneyte, ok heimskr er sa, sem þetta ryfr; wer skulum ok allir senn ath honum rida, þviat þa ma ecki at honum bresta, ok hrindum honum af hestinum; sidan skiptum ver at rettum reikningi hesti sem audrum fiarhlutum, klædum ok kurteisum vopnum. þat er micit hugleyse, segir Tiatres, ef ver skulum rida allir at einum Frankesmanne: suivirdr se sa ok sæmdarlauss, sem meir vill rida at honum en eg einn!

<sup>1)</sup> set] nu add. B. segir hann C; om. B. æinn] om. C. 2) fyrir sakir C; sakir B. 3) ok ef CB. mer] þann hest add. CB. 4) honom] þessvm manni C. af hest.] ofan B. 5) segir B. Malatres CB. mælir CB. heimskv micla C. 6) Makon CB. skallt — hest.] hrindr þu honum af hesti B; þat mvntv mvna at (om. B) add. CB. 6. 7) þa] om. C. 7. 8) felagsk. — laug.] fielag vort ok C; felagskap vorn ok B. 8) ræyfr] ryfr C; sialfr unytir B; ek se annat rád sniallara (skiotara B) add. CB. i] om. CB. 9) honom] þessvm riddara CB. skolu vær ok] skiptum vær B. 10) hest. — vár] med oss vopnvm hans ok hesti CB. 10. 11) at — af] om. CB. 11) hauf. — Tiatres] trv min, segir Tenatres B. 11. 12) væri mikil] er allmikit CB. 12. 13) oc fella — þat] at einvm Frankismanni ok fella hann (svo add. B) ofan; þat væri mikill (ofmikill B) ragskapr CB. 13. 14) atgerð — saman] atgerfi, ok sæmdarlauss verdi sa er vid fleiri menn ridr (ridi B), en einn ridi (om. B) at einvm CB.

[XII] Tiatres ridt nu i brott fra felogum sinum oc nallgadiz Elis. sem hann var kominn aslettuna, þa spur|đe hann: huat manna ert þu, ridderi, kuað hann? truir þu | a Maghun, er ollum hæiminum styrer? Vist æigi, | kuað Elis, oc a engan þann sem honom þionar! ec | em sunr Juliens, hins dyrrlega hertoga; i dag | arlla dubbaðe 5 hann mik til riddera oc gaf mer þessi | herclæðe, oc fer ec skemtande mer at ræyna mik | a ofriðar maunnum, þuiat hæiðingiar ero komnir | i land várt, oc fer ec at læita, ef þæir mætti finnaz, | oc skal ec þa gera þæim mikinn haurkul, aðr en | kuelld komi. þat væit Magun, kuað Triatres, | haurmuligr harmr ferr þer at hondum! þenna | hest 10 scallt þu láta firer mer oc með mikilli suivir|ðing or vera rundinn sinum soðli, fotum upp, en | haufðe niðr. Sem Elis hæyrðe orð hans ær oc | hæimsk, þa læyfti hann hestinum i mikilli rás oc lagðe | spioti sinu i giognum skiolld hins hæiðna, bryniu | oc buk hans, oc skaut honom dauðum fiarri af hesti|num; oc er hann var fallinn, þa 15

<sup>2)</sup> aslettuna] Das schliessende a corrigirt aus i. 6) skemtande] skemntande ms.; mn unterpunktet.

<sup>1)</sup> i] om. B.

1. 2) nalg. — sem] þar sem (til er B) Elis sat á hesti sinvm, ok er CB.

2) kom B. manni C.

3) segir CB.

3. 4) heime rædr CB.

4) segir CB.

5) hins dyrrl.] om. CB.

6) skemt.] at skempta CB.

7) at] ok CB.

8) fer — þa] fer ek at skempta mer ok reyna vid þa, ok skal ek C; vil ek reyna vid þa ok B.

9) mik. haurkul] hneisv CB.

6) pint add. CB.

10) segir CB.

11) ok — vera] vid mikla sv. ok vera or CB.

12) sinum sodli] savdlinvm CB.

13) ær oc h.] om. CB.

14) bryniu] ok svo bryniv hans C; ok bryniuna B.

15) fiarri — hest.] fiarri nidr á vrdina (!) or savdlinvm C; a jord or sodlinum B.

<sup>9.</sup> Nu ridr Tiatres fram fra sinum monnum ok mætir hann Elis, ok spurdi¹), huat manna hann væri: truir¾ þu a hinn mattuga Makon, er avllum heimi rædr ok styrir? Wist eigi, segir Elis, ok aungum þeim sem honum truer! Eg em son Juliens hertuga: i myrgin dubbadi²) hann mic til riddara, ok fer eg at skemta mer, ok fer eg leita at cristnum monnum, þvi heidnir menn erv komnir i wort land, ok fer eg at leita þeirra, ef eg mætta med guds myskunn nidra þeirra drambi, adr en kuelld kome. þat veit Terogant, kuat Tiatres, at haurmuligr³) harmr fellr þer a hendr, ok þenna hest skaltu fyrir mer lata ok wera bundenn sialfr med skemd bædi at haundum ok fotum, ok snua nidr haufdi, en wpp fotum! þegar sem Elis heyrde ord hans, ward hann miog reidr ok hleypir at honum med akafligre ras, sinu spioti leggiandi framan

<sup>1)</sup> hat ausgestr. add. ms. 2) dubbada ms. 3) haurmuligr ms.

œpti hann harri roddu: hinn | dramblati oc hinn dalegi hundr: enn sit ec a hesti | oc i sodli minum; en þinn hestr scal nu vera mer i | togi, oc þinn hinn laufgyllta hialm scal ec hengia | a vinstri oxl mer, þuiat mik venntir, at ec mon | þurfa hans fyrr en kuelld s komi. |

[XIII] SEM hinir IIII hæiðingiar sa fall oc farar Tiatres, þa gerðiz þæim angr samt oc á kafr harmr af dauða hans. Set, herrar, kuað | Malatren, hormuligan oc obæriligan scaða, | \*at þessi hinn ungi maðr 9 a. varlla XV vetra gamall | drap þenna hinn agæta oc hinn rika 10 haufðingia, oc með | vapnom oc vasklæik sott oc suivirt. se sa alldregi sæmd, | er nu vill æigi sia ockart uiðrskipti! þui nest kæyrðe hann | hest sinn með sporum oc leðe honom, oc Elis sinn hest i moti | með akafri rás, oc er þæir mættoz, þa lagði huarr | þæirra i skiolld annars sua oflugu hauggi, at baðer | skilldir þæirra brustu, 15 oc huarttueggi þæirra fell til iarðar. | þui nest liupu þæir upp oc

<sup>8)</sup> obæriligan] li über der zeile geschrieben. 11) sæmd] l. sæmdr.

<sup>1)</sup> œpti — roddu] mælti Elis CB. dramb. — hundr] daligzti ok hinn drambsami heidingi CB. 2.3) nu — togi] nv (om. B) med mer fara CB. hinn] om. CB. 3) laufsettan skiold B. 4) mik] ek C. mon þurfa] þvrfi CB. fyrr en] adr CB. 6) Sem hinir] ok er þessir (þeir B) CB. hæið.] er eptir voro add. CB. fall oc farar] fál (!) B; vfarir C. 6—10) gerðiz — sa] gerduz þeir miok vgladir (volader (!) C); þa mælti Malatres: siaid godir dreingir (segir hann add. B) sneypiligan skada (er ver hofvm (hofum vær B) feingid eptir þvilikann dreing (ok kappa add. B) ok vaskan fielaga ok mikinn hofdingia, er þessi maðr hefir skemmiliga leikit med sinvm hvatleik ok vopnvm. verði sa nv CB. 11) nu vill æigi] eigi vill CB. 12) með] om. CB. 12. 13) leðe — rás] hleypti fram sem miclv (om. B) mest matti hann; en Elis reið i moti með hinv mesta kappi ok akefð CB. 13) þa] om. B. 13. 14) þæirra — annars] i annar[s] skiold B. 14. 15) sua — upp oc sterkliga, at hvorstveggia (huorttueggia B) spiotskapt brotnar; þvi næst CB.

i briost hestinum, ok gengr i sundr saudulboginn<sup>1</sup>), en spiotit rendi i kuidinn a manninum, ok wt wm herdarnar, ok kastar honum daudum a jord. nu kallar Elis a hinu heidnu hunda ok mælti: her sit eg a minum hesti, en eg hefir annan i taume, ok godan hialm hefi eg fengit af ydrum kappa.

<sup>10.</sup> Nw sem hinir IIII. heidingiar sea fall Tiatres, vard þeim micill harmr i hans falli. Siait nu, segir Malatres, haurmuligan ok vheyriligan harm, at þessi hinn ille madr drap þenna hinn dyra dreing ok agætan haufþingia: werdi sa at gabbi, sem ei uill sea ockarn leik ok witskipte! þvi næst keyrir hann hestenn sporum, en linar taumunum, en Elis i mot ridande med micilli akefd, ok sem þeir mættuzt, lagdi huorr til annas i skiollduna svo hart, at huortueggi burtstaungin brast i sundr. þui næst brugdu þeir suerdunum,

<sup>1)</sup> saudulboginn] b corrigirt aus g.

brugðu suerðum, oc skundaðe | þegar Malatrer at Elisi, oc hio þegar ofan i hialm hans, | sua at oll laufin flugu a vollinn niðr firer fætr honom | med ollum bondum, er a voro hialminum, oc hest hans | a halsinn, er þegar fell sem haufuðit for af. menn væit. | kuað Elis, nu gerdir bu mer mikinn scada! bu hefir | gott suerd, oc er 5 þat harmr, at þat hefer æigi goðta gæz|lu; ef ec ætta þat frialst, þa gæfa ec þat æigi sambor num broðir minum firer hina rikastu borg, er i er Franz. | bat væit tru min, kuað Malatrer, bu mælir hæðile ga hæimsku, þuiat suerðit er hit bazta oc vel hirt | þar sem bu scallt taca af bessu suerde sua mikit halslag, at bat 10 Ja kuad Elis: | þu ætlar sua, en ec helld a scal enda lifi binu. audru suerde, er þu scallt | nu bæint kenna, ef þat kunni nockot at bita! oc hio | hann þa suerðinu i hialm hins hæiðna, sua at oll | laufin oc bondin flugu fiarri a vollina, oc hondina | hina hægri, er hann skyllde lifa ser með, af uið oxlina, | sua at hondin með 15 suerdinu fell firer fætr Elisi, | oc græip þegar suerdit: lof se þer, drottinn minn allzvall|dande, at bu gaft mer betta it goda suerd, oc tokt | bat or valldi ovinar mins, oc mincadir vandrædi | min! sidan

<sup>1)</sup> brugđu] þeir add. CB. þegar] om. CB. þegar] om. CB. 2. 3) at — bondum] fast at af flvgv oll lavfin (lauf B) med ollvm hialmbondvm CB. 3. 4) hialm. - af] ok fellv nidr fyrir fætr honum ok á háls hestinvm svo at af tok hofvdit CB. 4) segir B. 5) ok þv CB. 5.6) oc er þat] er þat C; ok þat er B. 6) at] mikill er CB. frialst] om. CB. 8) i er i C. segir B. 9) suerd B. hirt] komit ok hirdt C; komit B. at bu CB. 10) [bu] pat ok pv C; ok pu B. taca — suerđe] af pessv sverdi fa CB. at visv vera (om. B) endir á CB. pa kuad] Ja (vin B 11) endaj at visv vera (om. B) endir á CB. pa kuad Ja (vin B) segir CB.

12) er — bæint] ok skaltv (þat add. B) nv CB. ef] huort B. kann R

13) atl om R 13) at om, B. oc — suerd.] Elis hio pa beint (om, B) pegar CB. hinn C. 14) oc — fiarri] flygy af ok komy (koma B) fiarri nidr CB. 14. 15) hondina — hondin] hondin hægri CB; svo at hon add. B. 16) Elisil C. pegar vpp C, oc — suerd at] er CB. it goda] om. CB. minc.] svo add. CB. honum CB. oc] **Elis** C. oc — suerđit] ok mælti B. 17) minn allz.] om. CB. 18) pat] om. vvina minna CB.

ok hio Malatres ofan i hialminn Elis svo hratt, at af flugu laufin aull. Elis mælti: þat veit tru min, at þw giordir mer mikinn skada, ok illa geymslu hefir þitt hid goda suerd, ok ef eg ætta þat, þa gæfa ek þat eigi sambornum brodur minum fyrir hinu rikauztu borg, sem finnzt i Franz. Malatres swarar: þu 19ª. talar sem snapr, þvi | suerdit er uel komit, ok med minni hende skal ek gefa þer þat slag, at alldre muntu bot fa! Elis werdr nu akafliga reidr ok hauggr med sinu goda suerdi treystandi gudi ok sinu micla afle; suerdit kom i hialminn, svo at af fuku laufin ok steinarnir; suerdit staukk i burt af hialminum ok nidr a haundina vinstre, ok tok i sundr brynstukuna ok af haundina; fell þa nidr suerdit, en Elis snarar at ok gripr suerdit ok mælti: lof se þer, drottenn! þv gaft mer þetta hid goda suerd vr ualldi heidingia, skulu þeir þat nu dyrt

mællti við hinn hæiðina: þu hinn illi oc hinn | otrui hæiðingi oc hinn trulausi guðis niðingr, | nu matt þu sia, at mattugari kraftr oc milldre | hiolp hefir drottinn minn Jesus Christus, guði varr cristin|na manna, en Magun yðarr hæiðingia. Nu hefer | þu kent, huess mitt 5 suerði bitr; en nu scal ec þio|na þer meði sialfs þins suerði! oc hio hann þa a herðar | viði halsinn, oc klauf hann at ændi longu, sua at huarr | lutrinn fell ser a honom. þui nest hliop hann a hest hins | hæiðina; sa er nu læitar a hendr honom, mon liota har ðan bardaga! |

[XIV] \*Pa er Josiar sa Malatret, systur son sinn, liggia dauðan, 9b. þa mællti hann: sa er drap þik, minn fagre frænde, kuað hann, hefer gort mer mikinn scaða! Siðan | læyfti hann hestinum at Elisi sem skiotazt oc lagðe spioti | sinu i skiolld hans, sua at lutirnir flugu yfer hau|fuð honum. Menn væit, kuað Elis, þu ert harðr maðr | 15 oc raustr ridderi: giarnna villder þu nu hava drepit | mik, ef guð hefðe þolat þer, en minn guð Jesus Christus | varðvæitir mik iafnan

<sup>2)</sup> mattugari kraftr] l. mattugara kraft. B = A.

<sup>1)</sup> við hinn h.] hann til heidingia [heidingians B] CB. illi] hvndr add. CB. 1. 2) hæið. — nið.] gvdnidingr CB. 2) mattkara krapt ok milldari hialp C: 3) Jesus Christus drottinn minn B; Jesus Christus ok add. CB. 4) Mag. — hæið.| Makon (Maumet B) god ydart CB. hversv C; huat B. 5) kvnni at bita C; kann bita B. oc] om. CB. 6) herðar við hals.] halsinn (hals B) heidingia (-iann B) við herðannar CB. hann allann C. 7) hlvtr C. ser a honom] fra odrvm C. 6. 7) sua — honom om. B. hanni Elis CB. 8—10) hins — Josiar] heidingia (-ians B); en er Jase (Josi B) CB. 10) dauðan] a vellinvm add. CB. 11) þic drap CB. kæri B. kuað hann] om. CB. 12) hest.] om. B. 12. 13; sem skiot.] om. CB. 13) at] hart at þegar geck skiolldrinn i svndr ok CB. flygy fram CB. 14) veit (vit C) menn CB. harðr! hraustr B. 15) raustr] hardr B. nu] om. CB. 16) þolat þer] þat þolad C; þat lofat B. 16 — p. 32, 2) guð — merkt] gud veitir mer jafnan miskunn sina! Elis bra þa sverði er markad CB.

kaupa! Sidan mælti hann wit heidna hund ok hinn vonda gudniding: nu mattu sea, huort meira er werdr mattr almattigs guds ok milldi edr yduar rangr atrunadr ok forneskia, sem alla ydr hefir kakali!¹) Nu kendir þu huessu mitt suerd beit; en nu skal eg med suerdi veita þier tilrædi! Hann hio þa af honum hofudit vit herdar. þui næst hliop Ellis a hest hins heidna, ok er nu varla vpp gefinn fyrir einum eda tueimr, þo hann mætti. Enn þa er Josias sa faull systursonar sins, mælti hann: sa er drap minn frænda, giordi mier micinn skada! Sidan rendi hann at Elisi ok lagdi spioti i skiolld hans so at bromur (!) flugu aptr yfir hofud honum. þat veit trv min, quad Elis, at þu ert hraustr riddare ok uilldir giarnan hafa drepit mik, enn gud vardueitte mic med sinne myskunn! Ok i þessu bra hann

<sup>1)</sup> Hier beginnt eine andere hand.

i miskunn sinni! oc i þessom or dum bra hann suerðe sinu, er merkt var hæiðnum morkum, oc hio hæiðingiann ofan i hialminn, sua at | haufudet flaug fiarri af bukinum a vollinn i grasit. | Sidan toc hann i bæisl þess hins flogskiota hestz. þenna scal ec, kuað hann, gefa Vilialmi eða Bertramn, frænda hans. Þa mællti hinn 5 gamli Salatre: þessi er gerninga maðr, | er æigi geta sua raustir ridderar stadiz honom. Ja, kuad | Malpriant, pat væit tru min, er ec a at væita Maghun, | latum hann fara frialsan oc flyium undan sem skiotazt: | slict ætlar hann mer oc þer, ef hann nær okr! þa mællti hinn | gamli Salatre: hui rođer þu sua ferllig orð? Maghun 14 verde mer ræidr oc baulvadr se minn búkr, ef ec snumz fyrr unndan en ec viti medferd hans. Si dan funnu þæir Elis iskugga viðar pess er orer hæiter, | hia þæim, er teknir voro oc mioc girnduz hiolp hans; ef hann gætti læyst þa, þa væri hann frelstr undan dauđa. | En þa komo hæiðingiar a bak honom, oc æptu a hann: | 15 hinn vande hundr, kuado þæir, osyniu toct þu | hondum a þæim;

<sup>2)</sup> ofan i hialm heidingia C; heidingia i hialm hans B.

3) flaug kom B. af] nidr B. a vollinn] om. CB. grasino B.

4) beislid CB. hins — þenna] hins (om. B) skiota hestz ok mælti: þenna hest CB.

4. 5) kuað hann] om. CB. 5) gefa] þeim add. CB. eða] ok CB. 6) þessi] Petta C. gatv CB. 7) ridd.] menn CB. segir CB. 8) er — Magh.] om. CB. oc] enn B. 9) slict] þviat slikan CB. 9. 10) ef — hui] þegar (ef B) hann ma. Salatre (Salatres B) svarar (segir B): her CB.

10. 11) Magun — bukr] at ecki nytt ma af þer (om. B) gera. Bolfadr verdi minn bukr ok Mavmet verdi mer reidr CB.

11. 12) snumz — hans] þori eigi at bida hans (eda sia medferd hans (om. B) CB.

12) Siðan — Elis] sidan fynduz þeir Elis ok Salatre C; ok sidan riduz þeir at ok funduz B.

13) herteknir CB.

13 — p. 33, 2) oc mioc — hio] þa hliop Elis á hest sinn, en Salatre hio C; þa hio Salatres B. hans] Elis CB.

suerdi þvi er Malatres hafdi att, ok hio a halsinn, so at af tok hofutit. Sydan tok hann hest hans ok mælti: þann hest enn goda skal eg gefa Vilhialmi eda Bertram, systursyne hans. þa mælti Salatres hinn gamli: Þat er giorningamadr, er eigi geta so roskuir menn stadizt honum! Satt er þat, quad Malpriant, latum hann fara i fride ok flyium sem skiotazt undan! þa mælti Salatres: hui mælir þu so micit bleydiord? Maumet verdi mier reidr, er¹) eg renn undan honum fyrr en eg veit, huerso hardr riddari hann er! Eptir þat fann hann þa Vilhialm ok Bernalld, er herteknir voro, ok villdi leysa þa, en þeir mundu honum þat vel launat hafa, ef þeir²) hefdi lausir ordit. Þa komo heidingiar at honum ok æptu a hann: ecki lid ueitir þu þeim, er hier liggia bundnir, hinn vondi hundr, ok oforsyniu kompt þu hier! ok er Elis heyrdi þat, hleypr hann a bak sinu esse; ok i þvi kom Salatres at honum ok hio i

<sup>1)</sup> er] ē ms. 2) þeir] þr | þr ms.

þæir ero varer herteknir menn. | Sem Elis hæyrde þa, þa liop hann a hest sinn, oc kom þa | Salatre oc hio mikit hogg i skiolld hans. en Elis væit|ti honom þuerslag imoti under skiolldinn a briostit | oc klauf hann i sundr, sua at innyfli hans stæyftiz | or honum. en 5 Malpriant, er guð gefi stæyping, | hellt þa undan a flotta; en Elis fylgðe honom | sem hann matti skiotazt. Malpriant sat a sua | goðum hesti, þo at hann laupi LX fiorðunga, oc | symmi yfir mikinn fiorð, þa nær Elis æigi ho|nom, huartki a fiollum ne slettum, oc er nu | ræðilect, at hann fylgi honom oflengi, þuiat hann | væit ecki til, huerssu til mikils o friðar | floks er at stefna. |

[XV] \* $N_u$  lyðit goðgæfliga! betra er fogr froðe en kui|ðar fylli; 9°. bo scal við saugu súpa, en æi ofmikit drec|ka; sæmð er saugu at segia, ef hæyrendr til lyða, | en tapat starfi, at hafna at hæyra. |

[XVI] NV fylgde Elis Malpriant sua lengi, at idal noccorom | 15 hafdi hann nalega nait honom, oc cepti a hann: hinn illi | hæidingi! kuad hann, snuit aftr, gud bælvi þer, at þu | valkar mik sua lengi! þa suarade Malpriant: þu | mæler, sem hæimskr oc illgiarnn! Ser

skiolld hans micit hogg. en Elis hio i moti framan a briost hinum heidna, so hann tok sundr i midiu, en innyflin steyptuzt a jordina vr honum. En er Malpriant sa Petta hit micla hogg, hiellt hann a flotta vndan, en Elis eptir honum, en Malpriant atti godan hest, ok er 1) þat eigi oligligt, at hann fylgi honum oflangt. Nv fylgir Elis honum so leingi, at i dal einum hafdi hann mestu nad honum. þa æpti Elis a hann: byd min, heidingi, segir hann, gud verdi þier 2) reidur! þa svarar Malpriant: þu hinn hrausti riddari! sier þu eigi, at | land þetta er so illt yfirferdar, at hier ma eigi at ridazt, ok 19 b. fram fyrir ockr ero uellir fagrir, ok hier skulu vit at ridazt ok reyna med ockr; þessi hestr er eg sit a, er huerium hesti rasfimare, so at eg veit onguan hans maka. þa mælti Elis: Gud sialfr gesi mier þat, at eg mætti na honum!

<sup>2)</sup> hans] Elis B.

3) Elis] hann CB. honom puerslag] heidingia pverslag CB. briostiel] briost heidingia (heidingianum B) CB.

4) hann om. C. innyfili hans stæyftiz] oll innyfili steyptuz CB.

5.6) er guð — Malpriant] om. CB.

7) at þott CB. laupi] hlypi med C; hleypti honom B. symmi] legdiz CB.

7—14) mikinn — lengi at] breida fiordy, þa mæddiz hann alldri. Nv flydi Malpriant, en Elis ellti hann langa hrid (leid B) ok CB.

15. 16) hafði — aptr] fieck Elis (hann B) miok farid hann ok kallar (á hann (om. B): snv (snuzt B) aptr, þv (om. B) hinn illi (hvndr ok (om. B) heidingi, ef þv þorir CB.

16) at þu — lengi] fyrir sakir þins ragskapar; þin mannlydda volkar mic her i allan dag at ellta þic, ok þorir þv alldri at bida min CB.

17) segir C.

þu mælir sem] fvrð v CB. illgiarnn] ertv add. CB.

<sup>1)</sup> er] om. ms. 2) bier] bi"z ms.

pu, kuað hann, | at land þetta er sua oslett, at her ma engom | vapn hesti læypa, sem nu ero vit stadder; en fram|mi firer okr ero fagrar ængiar með fogrum | grasvollum; þar scolu vit at riðaz oc ræyna atger|ðer ockrar. þessi hestr er ec sit á, er rásfimr oc | hinn skiotasti; ef ec fell or sauðlinum, þa matt þu | hafa hann brott met 5 þer. þa suaraðe Elis: drottinn | guð, gef þu mer þa giof! Sua mioc girnnumz ec | þann hinn goða hest or Aragunt, at hann fylgði honom | V rastir; en þa moddist hestr Elis oc fell niðr un|der honom i sandinn, oc æpti hann þa á hinn hæiðina i | mikilli ræiðe: væi verði þer, huglauss hæiðingi! | kuað hann, snu aftr, guð bolui 10 þer! þa suaraði Mal|priant: þu ert ofhæimskr, kuað hann, i orðum þinum, | oc kant þu illa at sia firer þer. osyniu satt þu þessa | fylgð, at þu rekr mik sua lengi, þuiat her fi|rir okr ero i samnaðe VII M. felaga minna, oc | er engi allra þæirra, er æigi vill giarnna drepa | þik. Menn væit, kuað Malpriant, þu ert hæimskr | oc o 15

Elis fylgdi honum fastliga; þa vard hestr hans so modr, at hann fiell nidr vndir honum. Þa kallar Elis a hann ok mælti: vei verdi þier huglausum¹), gud verdi Þier reidr! þa segir Malpriant: Bid vel hluta þins! hier eru fyrir mier .VII M. hundrud minna felaga, ok veit eg, at þeir taka vel vit klædum þinum, þui at i dag fær þu ombun þess micla skada, er þu giordir oss! ok er heidingiar sau Elis, þa hlaupa þeir a hann fiorir. Nu gæti gud Elis ok lati hann bædi hallda lifi ok limum! ok er Elis sa akafa þeirra, þa het hann a gud sier til hialpar; þa sa hann, at Malpriant nam stadar ok

<sup>7)</sup> Aragunt] Nach diesem worte hat der abschreiber einige worte ausgelassen, welche sich nach den übrigen hss. nicht ergänzen lassen.

<sup>1)</sup> kuad hann] eigi CB. þetta land CB. engom] ecki CB.

2) vid ervm komnir CB. her fram CB. 3) med — grasv.] ok vellir C;
om. B. 4) ockra atgerfi (þviat add. B) CB. 4. 5) er rásf. — þa] baki,
er hinn bezti, ok (en B) ef þv fellir mic ofan þa (om. B) CB. 5) hann
hafa i C. 6) þa suar. Elis] Elis mælti þa CB. gud] minn CB. gefi mer B.
6. 7) Sua — hinn] er mic girnir svo miok til þenna CB. 7. 8) or —
en] at ek mætti fa hann (om. B) af þessvm heidingia. Sidan hleypir
Malpriant vndan, en Elis rekr hann V milvr CB. 8) modd.] svo miok
add. CB. oc] at hann CB. fellr B. 8—11) under — Malp.] i sandinn
(sandinum B) vndir honvm; Þa kallar Elis (hann B) á heidingia (— iann
B): þv hinn hvglavsi madr, renn eigi lengra (leingr B) ok (bid add. B) gvd verði
Þer reiðr fyrir þitt dadleysi (d. þ. B). Malpriant svaraði CB. 11) ofh. —
hann] heimskr madr CB. 12) þuj om. CB. 12. 13) osyniu — at] er CB.
13) langt CB. i samn.] om. CB. 14) minna felaga CB. allra þæirra]
sa CB. giarnna] om. B. 15—p. 35, 1) drepa — i dag] þier mein (giora
add. B) ok ertv ordinn (om. B) mikill glopr (i dag (adr B) CB.

<sup>1)</sup> bier huglausum] bi huglaum ms.

forsiall: i dag hefer þu gort oss þann scaða; at | alldregi mon bættr verða; en nu nalgaz sa timi, | er þu mont iðraz! Sua lengi roddoz þæir við, at | allr herrinn kom farande; sem hæiðingiar sao, þa | liupu þæir þegar framm at þæim. Nu miskunni | guð hinum 5 dyrrliga oc hinum kurtæisa Elisi: nu | er ner dauða eða limo sina at láta. |

[XVII] SEM Elis sa hæiðingia, er a fæti voro, at ser | laupa, oc herenn allann, er þæim fylgði, a hestom | at ser riða, þa het hann a guð af ollu hiarta | ser at miskunna, oc sa hann þa, at Mal10 priant nam | staðar oc ræið tomliga oc ræddiz hann ecki. þa |
kuiknaðe hestr hans, er fyrr var moðr, þuiat | \*hann hafðe tekit ond 9 d.
sina ok huillz, meðan þæir | ræddoz við. þui nest læypti hann
hesti sinum at Mal|priant oc lagðe spiote sinu i skiolld hans, er
þegar | i sundr klofnaðe firer haugguinu, oc festi spiotit i bry|niu
15 hans, oc bar hann af hestinum sua langt, sem spiot|scaft hans vannz,
oc kastaðe honom i vaðit, er þar var | i gautunni, sua at spiotskaft
hans flaug fiarri or | haunndum hans oc hann sialfr fiell a grufu.
Siðan liop | Elis a hest hans ollum herinum asiandum, oc ferr hann |

reid nockui¹) tomligar. Þa kuiknadi hestr Elis, ok er hann fann hann omæddan, þa hleypte hann at Malpriant ok lagdi spioti sinu i skiolld hans ok bar hann af hesti sinum so langt, sem skaptit tok, ok kastadi honum i eitt fen, er var i gotunne, so at spiot hans flo vr hendi honum. En hann fiell a grufu. eptir þetta hliop Elis a hest hans i sodulinn at asiaundum ollum hernum, ok ferr

<sup>1)</sup> þann skada oss B. 1. 2) at — timi] er (at B) ver mvnvm alldri bætr bida; en nv er þer betr, at sa time nalgaz CB. 2) mont] þess add. CB. lengi om. B. 3) toluduz CB. 3—7) allr — Sem] Elis fann eigi fyrr en svo var herrinn kominn nær honum, at heidingiar sav hann giorla ok stefndv at honum þegar (þ. a. h. B), en er CB. 7. 8) er a — riða] (hleypa at sier (at ser hlaupa B) þar sem hann var á fæti CB. 8) at — þa] til hialpar; hann sa þa (om. B) CB. 10) nam staðar oc] om. CB. oc — ecki] om. CB. 11. 12) hans — nest] Elis ok spratt vpp ok hristiz (ok add. B) þa hliop Elis (hann B) á bak (hesti sinvm (om. B) ok CB. 12. 13) hann — sinum] þegar CB. 13) sinu] om. B. 13—15) er — hans] om. CB. 15) spiotskaptid CB. 16) oc kast.] skiolldrinn (klofnar i svndr (klofnadi B) ok festi spiotid i brynivnni ok kastar hann CB. vaðit) vatn B. þar] om. CB. 16. 17) sua at — grufu] spiotid datt or hondvm (hendi B) heidingia, þa er Elis bar hann (honum B) af hestinvm CB; en hann fell i vatnid á grvfv add. C. 18) ásiaanda CB. 18—p. 36, 5) oc ferr — livanda] Nv er Elis kominn á svo godan hest, at hans maki fekkzt (fæz B) eigi, þviat hann kvnni nær alldri at mædaz; hann (ok B) var hverivm hesti skiotari. Malpriant grvflar (komz B) nv vpp or leirtionnenni (leirtiornninni B) (á gotv backann (om. B) ok litaz vm ok (getr at lita (ser B), at Elis sitr á baki hesti hans CB; er miclv var beztr i ollvm Franz add. C.

<sup>1)</sup> nockui] nockú ms.

nu læiðar sinnar. guð se gæzla hans! engi livande | maðr fær farit hann ne nait honom, meðan hann vill | undan hallda, þuiat hestrinn feck alldregi maka | sinn at skiotlæik oc kann alldregi moðaz. |

[XVIII] MAlpriant læit a bak sér oc sa sitia a hesti sinum Elis, | er hann mest hataðe allra livanda, oc hann sa, at hann | hellt spioti 5 sinu til lags, sem hann væri þa albuinn til | lags oc at beriatz, oc æpte hann þa harri roddu: haiðin|giar, kuað hann, dyrlegir drengir oc hinir beztu bar|daga menn, ef þessi kemz undan, þa erom vær allir | suivirðer! Sem Elis skilde folsko þæirra, þa hellt hann | fram læið sina; hann sat a þæim hinum goða hesti, at | sua mikit 1c ma laupa, at hann er sua fiarre sem hann | vill. hæiðingiar fylgðu honom mikil fiolðe, oc mattu | æigi nalgaz hann mæirr en honom syndiz. En þa sne|riz hann aftr at beriaz vit þa er nestir varo, þuiat ho|nom þotti gaman at fella þa, drepa oc fæla, særa oc | suivirða. |

[XIX] NV er at segia yðr fra jorlunum, er berteknir voro | oc lagu bundnir a ængiom efter Elisi i miklum | harm oc angre. þa mællti

<sup>5)</sup> hann] om. CB.

6) pa] om. B.

6. 7) til — pa] at beriazt; pa kallar Malpriant CB.

7) hæiðt. — hann] á heiðingia: heyrið CB.

dyrl.] dugandi B.

8) hinir] om. B.

borgarmenn B.

pessi madr CB.

9) sem] om. CB.

heyrdi B.

folsku þæirra] ord þeirra (þviat hann kvnni (ok skildi B) giorla vavlskv (þeirra add. B) ok (þviat B) hann var hardla godr klerkr CB.

10) fram — sina] leið sina C; aptr á leið B.

hann] ok C.

þæim — goða] svo godvm C.

10. 11) at — laupa] om. C.

11) er l

matti vera C.

þeim sem C.

villdi C.

12) mik. fiolðe] om. C.

æigi] (at add. B) avngvm kosti CB.

hann] om. B.

12—15) honom — suiv.] hann villdi; hriðvm hleypti hann (langt fyrir (om. B) fram, en stvndvm veik hann aptr i mot (i moti B) þeim ok drap þa sem (er B) leingzt sottv (hofðo sott B) fram, ok varð þat bratt mikill fioldi heiþingia CB.

Nu — jorl.] En af jorlunum er þat at segia B.

16. 17) oc lagu — angre] ok bvndnir á baki mvlnvm med miclvm harmi C; om. B.

17—p. 37, 2) þa — þu] (at add. B) Vilhialmr jarl (hertugi B) mælti: hvat hefir þv, drottinn minn (om. B) CB.

hann nu leidar sinnar. gud sialfr giæti hans! eingi lifandi madr fær nu nad honum, þviat sa hestr, er hann er nu a kominn, er hueriu dyre skiotari. Malpriant leit a bak sier aptr ok sa Elis rida þeim hesti er hann hafði att, þa æpti Malpriant a heidingia ok bad taka Elis, þviat vær erum allir felldir, ef hann kemzt vndan! ok er Elis skildi volsku þeirra, þa reið hann undan, en floldi heiðingia eptir honum. Opt sniere hann aptr ok barðizt við þa, er næstir voro honum, ok felldi þa.

<sup>11.</sup> Nv er at segia fra Vilhialmi ok felogum hans, at þeir hormudu vm so vaskan dreing, huar hann mun vera niðr kominn: giarna villdi hann oss vid

Vilialmr jarll or Orengi|borg: hinn dyrlegi drottinn, almattigr guð! huat hefer | þu gort af þæim dyrrliga dreng, er her var ko|minn at hialpa oss? ec em ræddr i hug minum, at | hann hafe oflengi rent efter hinum dramsama hæiðin|gia; ef hann hefir loccat hann efter 5 ser til megins liðs | hæiðingia, þa monu vær sæint fa hiolp. hinn mat|tugi guð oc herra allrar skepnu, hinn milldi hug|gare allra þurftuga, hinn liufi lausnari vandræ|ðe oc vesallda! væit oss miskunn oc lausn oc hialp|ræðe! ef vær værim nu lausir, þa mynde oss | ecki saka, þuiat þa mændo vær komatz a þessa | \*hina goðo 10°. 10 vapnhesta oc biargaz. Sem hann | mællti slict, þa kæmr akr karll æinn gangande or | morkinni hia þæim, oc hengt bul æxi sina a oxl ser, | er hann hafðe unnit með um daginn. enn þa er hann sa | hæiðingia liggia a vellinum, þa flyðe hann undan, þa | er herra Vilialmr kallaðe a hann mikilli astsemð: Vinr! | kuað hann, ræz

hialpa, ef hann hefdi matt; en vm þat er eg hræddr, segir Vilhialmr, i hug mier, at hann hafi þeim ofleingi fylgt, ok hafi Malpriant lockad hann med sier til meiginhersins; þa munum vær seint fa hialp af honum. Enn milldi guds son ok hinn dyrazti drottinn allz heims radandi veiti oss þa myskunn, at vær verdum leystir, þa myndi oss ecki skada! Nu segir hann fra þvi, huessu er þeir¹) vrdu lauser, er herteknir voro. Hlydit nu til skynsamliga, þuiat betre ero fogr dæme en ofmicil kuidar fyllur, þviat eigi | skal liuga vid soguna, 19°. sæmd er monnum, er sogur ero sagdar, ef hinir vilia til hlyda, er hia sitia. En ef forumenn giora hark eda hareysti, þa er tapat starfe þess, er soguna segir, ok er þeim þa ecki gaman at godum monnum, er til vilia hlyda. En þa er Vilhialmr hefir wti bænina til guds, þa kom þar at þeim akurkall

<sup>7)</sup> vandræ|đe] 1. vandræ|đa.

<sup>2)</sup> þæim — kominn] þessvm goda riddara ok hinvm vaska dreing, er kominn var CB.

3) ec em ræddr] hræddr em ek vm CB.

minum] mier C; i — minum] om. B.

3. 4) oflengi — hinum] oflangt rekit þann hinn CB.

4) ef hann hefir] ok mvne (mun B) hann hafa CB.

5) til — hæið.] at rida i meginherinn CB.

5—8) sæint — hialpr.] seint hialp fá, ok þv, drottinn, miskvnna oss svo fast bvndnvm! þv gvd ok herra allrar skepnv, leystv oss med miskunn þinne C; drottinn, seint hialpaz, nema þu miskunnir oss ok leysir lif vort or þessum haska B.

8. 9) ef — komatz] þviat holpner værvm vier, ef ver yrdvm lavser, (þviat þa mvndvm ver skiott komaz (ok kæmumz B) CB.

9) hina] om. C.

10) oc biargaz] er her ero hia oss B; om. C. sem — slict] ok er hann hafði (þetta mælt (svo talat B) CB. kom CB.

11) gang.] gamall gang. B; fram add. C. hia] ok at C; at B.

12) hafði heingt C; hafði B.

sina] om. CB.

en þa] ok CB.

13) liggia] dauda add. C.

vell.] dauda ok add, B.

13. 14) flyðe — asts.] hræð ddiz hann (miok add. B) ok hliop i bvrt; þa kallar Vilhialmr jarl (hertugi B) á hann ok mælti: Godr (godi B) CB.

sagdi CB.

<sup>1)</sup> beir] bi ms.

æigi, gack hingat til vár, oc mont | þu hæyra þat er þer licar, oc varkynnir vesolðum | oc vandræðum varom, ef þu truir a guð oc hans hel|ga menn! Vær erom or Franz oc fiarri varom vinum. | Nu i dag er liðenn manaðr, hitt bolvaða oc hit otrua | folk tok oss, oc hefer engi dagr liðet sa siðan, er vær | hovom æigi þolt vand-5 ræðe oc vesallder. Nu sker | bond þessi af oss, at vær mættim læysaz. hinn dyrli|ge herra, kuað hann, huat get ec at gort? ec a VII bornn | upp at hallda, sua fatokr oc vesall, at hit ællzta hefir | ecki athuga hit minzta. Sem herra Uilialmr hæyrðe, | þa varkynde hann fatokt hans: gak, kuað hann, oc tak þat | hit goða 10 bliat oc skinn kyrtil huita skinna, er sa hinn | dramblati hæiðingi hefer att, er her liggr dauðr hia | okr, oc sel a torgi firer XXX skillinga, oc biarg þar | við bornum þinum, til þess er þu sellt þessa fiora mula, | er vær gefum þer. Sem bondinn skilldi orð hans,

<sup>4)</sup> manadti Nach diesem worte ist sidan zu ergänzen. 9) ecki] Nach diesem worte ist vit zu ergänzen. 11) huita] l. huitra.

<sup>1)</sup> vár] ok hræzt eigi add. CB. 1. 2) oc vark. — varom] kvnnigr skaltv vera . . . (unlesbar) vandrædvm vorvm C; ok vorkynn vorum vandrædum B. 2. 3) oc — menn] om. B. 4—6) liðenn — Nu] manvdr lidinn sidan er heidingiar tokv oss (ok hit otrva folk (om. B), ok eingi (dagr er sá lidinn (hefir sa dagr lidit B) i þessym manadi (tima B), at eigi hofvm (hafim B) ver marga prisvnd þolat ok meinlæti. Nv fyrir gvds sakir gack til (at B) ok CB. 6) bond þessi] bondin C; bond B. 7) læys. — dyrlige] lævser verda CB. sægir CB. fæ CB. 8) hallda] foeda ok CB. fat. oc vesall em ok fatækr ok avmr C; er ek aumr ok fatækr B. 9) ecki — Sem] ecki (eigi B) vit til (om. B) at (hygga ok (om. B) geyma (hins yngzta (ith yngzsta B); þa er CB. 9. 10) þa vark.] Þetta, avmkadi CB. 10) hann] om. B; svo micla add. C. hans] ok mælti add. CB. kuað hann] til CB. hitl om. B. 11) skinnkyrtil] kyrtil CB. huitra sk. B. med hvitvm skinnvm C. 12) att] om. C. hia okr] om. C; er — okr] om. B. torgi] ok tak add. B. 13) biarga CB. til — þessa] ok CB. 14) Sem] ok sem B; ok er C. 14— p. 38, 1) skilldi — þa] heyrdi þetta CB.

einn gangandi ok hafdi boloxi i hendi sier, er hann hafdi unnit med vm daginn. En er hann sa heidingia liggia dau'da a vellinum, þa villdi hann flyia. þa kallar herra Vilhialmr a hann ok mælti: hræzt þu eigi, vinr! far hingat til wor ok leys oss, ef þu truer a skapara vorn ok lausnara, ok þurfum ver nu allmiog hialpar vit, þuiat nu er meir en manudr, sydan vær komum i ualld heidingia, ok hofum vær huern dag pindir verit! Nu sker af oss bondin svo at vær verdum lausir! Godi herra, segir hann, huat get eg at gjort? Eg a .VII. born ok so fatæk, at hit ellzta hefir eigi vit til at geyma hit yngzta eda hugga! ok er Vilhialmr heyrdi!) Petta, þa vorkynti hann honum fatækt²) sina: Tac mitt bliat ok hofutklædi ok kapu, er hier liggr a

<sup>1)</sup> heyrdu ms. 2) fatœck ms.

þa | varð hann feginn oc glaðr, oc tok knif sinn or skæiðum, oc | læysti þa alla.

[XX] Pa er herra Uilialmr jarll | or Orengi borg kende sik lausan, pa liop hann upp | oc stoð a fotum oc mællti: almattigr guð, himna konungr! per | er kunnict, at fyrr scal ec vera sarr XX sarom, oc igiog|num lagðr hundrat spiotum, en hæiðingiar binde mik op|tarr eða taki. En þa mællti Bertrafn, systur son hans: | Væi er nu hæiðingium, at ec em lauss! ef ec næ þæim, all|drege scal ec taka aðra lausn af þæim, nema haufuð | af buk þæirra! Sua oc Bernarð oc Bryslan mællti: hæiðin|giar, kuað hann, hiner bolvoðu hundar! guð lati oss hemna | a yðr vesallder þær sem þer hafit gort oss! En Arnalld | hinn skeggiaðe suarar: ecki fysir mik at tala annat, en | vær takim oc nytim oss herclæði þessi, er her liggia, oc | þessa hina goðu hesta, oc riðum at hialpa þæim hinom | dyrliga dreng, se drap ovini vara oc frialsaðe oss | or dauðvenom vandræðum. |

<sup>9)</sup> Bernard oc Bryslan] 1. or für oc; cf. p. 21.

<sup>1)</sup> oc gladīr] om. CB.
1. 2) or — alla] ok skar bondin (bond B) af (& B!) Peim CB.
3) herra] om. CB. hertogi B.
3. 4) or — þa] var lavss ordinn CB.
4) stod — oc] om. CB.
4—7) himna — hans] segir hann, Per vil ek Packa er ek em lavss ordinn. Bernard mælti CB.
7) er nu] verdi CB.
8) at — þæim] ok þar sem ek em nv lavss ordinn CB. skal ek alldri C.
8. 9) alldr. — aðra] skal ek þeim alldri greiða annat i mina B.
9) af — nema] en CB; sla add. B. buk] herdvm CB.
9—11) Sua — gort oss] þa mælti Bertram systvrson Vilhialms: gud lati oss hefnt fá (á add. B) ydr heiðingivm (heiðingiar B) vesællda þeirra er (þessir heiðingiar hafa oss gert (þer hafit við oss frammi haft B) CB.
12) segir C; hinn — suarar] skok skeggit ok segir B. annat at laa CB.
13) oc nyt. oss] om. CB.
oc] setivmz á CB.
14) hina] om. C.
13. 14) þessa — goðu] om. B.
hinom] om. CB.
dyrliga] vaska CB.
15) or] af B.
davdligvm CB.

vellinum hia mier, er att hefir hinn heidni Darilat, ok sel a torgi fyrir .XXX. skilldinga, ok biarg vid bornum þinum! ok er bondinn heyrdi ord hans, þa vard hann hardla feiginn, sem von uar at, ok tok knif sinn vr slidrum ok skar af Þeim bondin, so at þeir vrdu allir lausir.

Pa er Vilhialmr kendi sig lausan, þá hliop hann vpp ok stod a fætr sina betr en margr sa er heill var, ok mælti: lofadr se almattigr gud' konungr himins ok jardar, ok þui') skyt eg til þin, at fyrr skal eg særdr .X. sarum ok i gegnum lagdr .C. spiota, en heidingiar taki mic hondum! þa mælti Bertram, systurson hans: vei verdi heidingium²), at eg er lauss ordinn, þviat ef eg nai þeim, takandi³) alldri⁴) annat af þeim en hofudit af herdum. þa mælti Arnalldr hinn skeggsidi: tokum bædi hesta ok klædi, er hier ero a

ok þui] ok þui | ok þui ms.
 heidingium] heidingum ms.
 takandi] l. skal ek taka?
 alldi ms.

sinum vandræðum oc glaðir með miklum fagnaðe. | þessir voro hinir kurtæisustu menn oc hinir raustustu | ridderar allra Frankis manna um sina daga. þæir | liupu þegar til vapnanna oc herclædduz. Siðan ganga | þæir upp a breckuna oc klifa i vinvið æinn oc saz 5 um, | oc kendo Elis, hinn goða oc hinn bezta riddera, er mikill | fiolde hæiðingia fylgðe oc rak, sua at hann matte huer|gi læypa hestinum, oc myndo þæir þa hava sigraz oc | tekit hann hondom; en herra Vilialmr or Orengi borg | komu læypande um dal æinn, oc er þæir komo imillom | hæiðingia, þa matti sia athofn þæirra, 10 huerssu þæir | rundu hæiðingium af hestum oc drepa þa oc stæyp|tu metnaðe þæirra. Sua drapu þæir marga, at | bloðras þæirra rann

vellinum, ok ridum at duga þeim hinum dyrliga riddara, er drap vora ovine ok frelsadi oss vr hondum heidingia. Nu ero þesser dyrligu hofdingiar lausir ok ero nu gladir med fagnadi. Þesser menn ero hinir kurteisuztu ok hinir roskuztu riddarar allra Frankismanna. Þeir hlaupa til vopna ok herklædazt; sydan ganga þeir vpp a breckuna ok sia Elis ok fiolda heidingia hia honum, ok fylgdu honum ok raku hann fyrir sier; ok er þeir komu at vadi nockuru, Þar sem haski var fyrir, þa hofdu þeir mestu nad honum. I þvi bili kom at Vilhialmr af Eingiborg, hleypandi vm þuoran dalinn at duga Elis, ok felagar hans, ok er þeir komu, matti þar sia godra

<sup>9)</sup> en] nach diesem worte ist þeir zu ergänzen. 12) blodras] as ist im ms. undeutlich.

<sup>1—4)</sup> Nu — hercl.] (ok add, B) nv gripa þeir til vopna ok herklædaz skiott CB. 5; a] om. B. klifa vpp CB. 5, — p. 41, 3) vinvid — na] vinvidinn (vidinn B) ok (siazt vm. Sa (sia B) þegar herinn (om. B) heidingia ok (bratt add. B) Elis, hinn goda riddara, þar er hann reid vndan her heidingia, en stvndvm reid (vendir B) hann aptr i mot þeim (om. B) ok (drap marga heidingia þa er honum voro næstir; Elis (drepr þa sem fremstir ero ok B) kemr nv at vadi nockvrv divpv, ok var (om. B) naliga (ofært yfir (ofæro B). þa hofdv heidingiar svo nær farit honum, at svmir voro komnir fyrir hann, ok matti hann þa (om. B) hvergi vikia vndan (om. B) hestinvm, ok myndv þeir þa (þegar add. B) hafa sigrat hann ok hondvm tekit, ef þeir Vilhialmr (kæmi þa eigi (hefdi eigi komit B) at dvga (hialpa B) honum; (nv skvndvdv þeir Vilhialmr sem mest mattv þeir, hlvpv á hesta sina (þviat Vilhialmr skundar nu sem mest B) ok hleyptv þegar (fram svo fast (om. B) i flock heidingia, at (ok B) þegar beint (om. B) stavckr (stokc B) i svndr fylking þeirra, ok drapv (svo add. B) marga menn á litilli stvndv svo (om. B) at olikindi matti (matto B) þickia þeim er eigi (visse, hversv agætir (visso, huilikir hreystimenn B) þessir menn (om. B) voro i vigkæni sinne (vigkænsko B) ok (hravstleik, hvgprydi ok afle (allri atgiorfi B). Nv (ridv þessir godv menn (rida þeir B) aptr ok fram i herinvm ok hivggv (hoggva B) til beggia handa CB.

sem á væri. þar matti sia herra | Bernarð, Jarll Bryslan borgar, sem hann bæit a skeggi | oc sneri kompum, sua at alldregi fengu þæir hæiðin|giar bót, er hans mattu vapn til na. þa mællti Jose | or Alexandre, hæiðingi: Nu se ec, kuað hann, kynlect | folk: her 5 er nu kominn Artur konungr or Bretlande, | hinn frægi konungr oc hinn sigrsæli, oc með honom Gafer | hinn sterki oc Margant hinn ræiðlynde oc Gulafri | hinn oðe, er etr V menn eða VI at æinu mali. | Snum aftr sem skiotazt til liðs vars til hialpar, | þuiat þessom maunnom standaz engi lifande menn: | þessir ero kappar kristinna 10 manna, er longu voro | dauðer, oc ero nu upp risnir af dauða, at drepa oss | oc veria riki sitt firir oss. |

[XXII] Sva sem leon kemr sauða flocki aflotta, þa | er hann kæmr at uvaurom laupande or hiðe sinu, | at kiosa þann er hann ser mestann i ollum flocki þæirra, æpter þæim hætti fór herra Vilialmr, orengi borgar | jarll; sem hann kom iflock hæiðingia bolvaðra þæir|ra er hann atti illt at giallda, þa drap hann þa oc sundr

riddara ferd, so margan heidingia | drepandi, ad blod rann sem a 1) væri, ok þar 19 d. matti sia Bernard, huessu hann beitti suerdinu, þviat alldri feingu heidingiar þeir bot, er hann nadi til sverdinu. Þa mælti jallinn wr Alexandria — hann var heidingi sem hundr — þat ætla eg nu, sagdi 2) hann, þo at ydr þicki eg kynliga mæla, at þessir menn ero þvilikir, sem i moti oss ero, sem hier se kominn Artus konungr af Bretlandi, hinn sigrsæli, ok med honum Gipr hinn sterki ok Mogr hinn hardlyndi, ok Galin hinn odi, ok er þat mitt rad, at snua undan sem skiotazt ok aptr til lids vors, þviat þessum standazt aunguir lifandi menn; hier ero kempur kristinna manna, er laungu voro daudir, ok ero upp risnir af dauda, en drepa oss ok veria riki sitt. So urdu heidingiar hræddir fyrir Vilhialmi, þa er hann giordi sem hardazta hrid, at þeir dreifduzt vyds vegar

<sup>9)</sup> engi) l. ongvir.

<sup>4)</sup> or — hæid.] af Alexandria CB. kuað — folk] kynliga (kyndliga B!) syn CB. 5) Artvs CB. Einglandi CB. kon.] om. CB. 6) hinn] om. C. Mafer B. Mergant B. 7) ræiðl. — oðle] hravsti CB. V — VI] vid VII menn CB. 8) nu snuum B; snvvm ver aptr C. til hialpar] om. CB. avngvir CB. 10) er — voro] ok voro fyrir (om. B) lavngv CB. oc ero nu! en nu eru þeir B. af dauða] om. B. 10. 11) at — oc] ok vilia nv CB. 12 — p. 42, 6) Sva sem — oflengi] (þeir Vilhialmr hleypa (ok hleypa þeir Vilhialmr B) vm flock (fylkingar B) heidingia (ok hoggva á tvær hendr (om. B) ok steyptv (steypa B) morgvm (heiþingia davdvm (drambvisum riddara daliga B) til jardar (ok add. B). Nv flyia heiþingiar sem hardaz (hradaz B) mega (mego B) þeir; en Elis ok Vilhialmr ok þeirra felagar elltv (elta B) þa (vvitrliga ok letta eigi fyrr en heidingiar hofdv byrgt þa i meginherinvm (svo oforsialliga, at þeir verda þar fyrir luktir i meginhernum B) CB.

<sup>1)</sup> a] an oder ar ms. 2) sagdi] sagi ms.

dræifde, sua at allir urdu hamstoli, er sa athævi | hans. toc sa oftarr mála, er bæið hauggua hans. Slikir hinir saumu voro felagar hans, oc flyia | hæiðingiar nu aftr at liðinu, en hiner raku þa drelpande með spiotum, oc namo æigi fyrr staðar en | þæir 10° haufdu rekit þa i megin liðit; oc var þat | \*mikil hæimska oc of- 5 dirst, at þæir fylgðu þæim | oflengi. þa mællti Jasi or Alexandria: Maghun, kuað | hann, oc Apollon! væi verðte þæim i hálsi oc i herdum, er | ykr scal tigna optarr ne luta dag ne nott, ef bit | latid bessa i brot komaz, er sua micla suivirding oc scomm oc scada hafa gort, fair menn sua morgum | maunnom. Sidan sottu 10 bæir alla vega at bæim oc myndu ba hava sigraz a jorllunum eða mæitt þa, ef | æigi hefðe þæim komit hiolp su er guð sendi þæim: | XX ridderar komo nu annan veg riđande or skoginum, er herra Julien hafde sent ester Elisi. Sem Elis sa þa oc kende þa, þa vard hann sua feginn af fagnade, at hann læypti hesti sinum oc 15 gat farit Tunabes, mikinn hauf dingia af Alexandria, oc hio hann

<sup>6)</sup> or] af CB. 7) Maghun — Ap.] Mavmet ok Apollo, segir hann CB. 7. 8) i hálsi — nott] er ydr (þiona optar (þionar B) CB. 8) þit] þer CB. 9) þessa menn CB. oc scomm] om. CB. 10—12) gort — mæitt þa] (gert oss jafnfaer (oss giort svo faer B) menn (svo morgym ok (om. B) miclym fiolda. Þa hlypy heidingiar fram akafliga ok kringdy ym þa (Elis ok hans fielaga (alla vega B) ok sotty ollym megin at þeim ok myndy þa (miok svo (om. B) hafa sigrat þa CB. 12) þeim hefdi eigi B. hiolp] lidveizla CB. 12—13) guð — veg] Jyliens hertygi sendi (syni sinvy; þa komy þar (Elisi XX riddara þa B) CB. 13) rið.] XX riddara add. C; at] add. B. 13. 14) er — Sem] ok er CB. 14) þekti B. þa þa] om. CB. 15) sua hardla CB. af — hann] ok CB. læypti] þegar hart fram add. CB. 15. 16) oc gat — Alex.] at hofdingia Þeim (þ. h. B) er Tyrnabes het CB. 16) hann] om. C.

ok urdu hamstola, þviat eigi þurfti 1) sa jolavist at kuida, er beid hoggua hans ok þeirra felaga. Jallinn vr Alexandria mælti þetta: Maumet ok Apollo 1 verdi ve iþeim i 2) halsi ok herdum, er yckr tignar eda lytr, ef þid latit þessa vndan komazt, ok so mykla suiuirding ok skomm hafa þeir 3) oss giort i morgum mannskodum! Eptir þetta logdu heidingiar at þeim alla vega, ok myndu þa hafa sigrazt a þeim meinliga, ef þa hefdi eigi komit su hialp til þeirra, er gud senndi þeim, .XX. riddara ridandi, er Juliens hafdi sent herra Elis, sinum syne, til fylgdar. en hann vard þeim hardla feginn ok hleypti 4) fram heste sinum ok gat nad einum hofdingia vr Alexandria, Þeim er Tanabas het, ok hio hann med suerdi so micit hogg, at hann klauf hausinn allan nidr i iaxlana, ok fiell hann daudr nidr af heste. Þesser .XX. riddarar komu ridandi ok sloguzt i

<sup>1)</sup> þurfti] þurftu ms. 2) i] om. ms. 3) þeir] þau ms. 4) hleyptu ms.

með suerðe sinu | sua mikit hogg a halsinn, at haufuð hans með hial|minum oc bryniu hetti kom fiarri niðr avollinn. | En þæir XX ridderar skunduðu oc sloguzt þegar i | bardagann með huossum spiotum oc goðum suerðum. |

[XXIII] NV ero þessir XX ridderar til komner hinna V, | er firer varo. Sem Elis sa þat, þa þackaðe hann | guði komo þæirra, oc læiku þæir þa við þau VII | C. hæiðingia sua horðom læik, at engi af ollom | þæim komz i brott, nema sarr oc suivirðr. Nu ef | æigi væri flæiri, þa hefðe vel til tekiz; en nu | kæmr farande allr megin 10 herrinn, er Malkabre | var haufðingi firer, oc er nu æigi kynlect, at varer | menn se angraðer. Sua for þa um siðir, at af þæim | XX ridderum, er þæim voro komnir til hialpar, þa | komz engi kuikr a brott. En herra Viliamr, iarll | or Orengi borg, oc Bernnarð, broðir hans, er alldregi | modduz ne biluðu, at drepa hæiðingia, 15 æptu oc kaul|loðu á Elis: þu hinn goðe drengr! kuoðu þæir, sæk

lid med Elis ok Vilhialmi, ok tokzt¹) hier nu hardr bardagi med sterkum spiotalogum ok stinnum suerdum. ok er Elis sa þa, þa mælti hann: gudi se þier vel komnir! Nu attu vær leik vid .VII C. heidingia, ok liekum vær so alla, at einginn komzt vndan nema sarr ok suiuirdr, ok ef eigi hefdi fleiri komit, þa hefdum vær sigrad þa. Nu kom farandi allur meginherrinn, er fylgt hafdi Malpriant fyrri, ok er ei nu kynligt, þo at Frankismenn verdi sigradir. So foro þeira vidskipti, at af þeim riddurum .XX., er Elis voro sendir, komzt eingi med fiorui a burtu, nema Vilhialmr af Eingiborg ok hans felagar, er alldri biludu. Þa æptu þeir ok kolludu a Elis mælandi²): þu hinn godi riddari, far hingat, ok veriunzt allir saman, medan ver megum vid

<sup>1)</sup> hausud ms.: hauf. 11) af j f über der zeile geschrieben.

<sup>1)</sup> suerde sinu] sverdinv CB. hogg] aptan B. sua — hals.] aptan a h. s. m. h. C; svo] add. B. hauf. hans] hofvdit CB. 2) oc bryn. — nidr] favk CB. 2—8) En þæir — ollom þæim] þa (hleyptv þessir V. ok XX manna af kristnvm monnvm, þa (hleypti þessi halfr þridi tugr manna fram i herinn ok B) sottv at þeim VII c. heidingia, ok svo sem vliklikt matti (ma B) þickia, at eigi einn af þeim dcc heidingivm (om. B) CB. 8) nema — suiv.] om. CB. nul ok B. 9) þal om. B. vel] þeim agætliga C; þeim allvel B. kæmr] kom at CB. 10—15) er Malk. — kaull.] ok sotti hvadan efa at þeim fielogym (Elis ollum megin B) ok svo fast ok snarpliga, at vm sidir var (vard B) eigi einn eptir af þeim XX riddvrvm, er til lidveizlv komo til (vid B) Elis, at (sa er B) med lifi kæmiz i bvrt. þa kallar Vilhialmr CB. 15) goðe — sæk] vaski riddari, snv CB.

<sup>1)</sup> toktz ms. 2) mælandi] m. ms.

hin|gat at okr, oc verom allir saman: dyrtt scal sa kau|pa, er her vill þer gera mæin! oc gerðe Elis þegar sem | þer mællto; en þegar er hann hæyrðe, at nockor hæiðin|gi bæiddiz at ræiðar, þa sneri hann iamskiott sinum | flogskiota hesti at honom, þuiat hann villde þat en rekingr | hæita.

[XXIV] MIok var Elis angradr oc harms fullr, | at menn hans voro fallnir, oc oft harmade þa oc | mællti: hormuliga fell yðr, dyrleger drengir, af þui | at þer fylgðot mer, at hæiðingiar hava sigrat | \*yðr æina, drepit oc tekit. I þui kom framm læy|pande or herenum æinn tru lauss hæiðingi; hann var | oflugr oc mikill; halfrar fimtu to alnar var hann | hárr, bukr hans upp i fra lendom: væi verðe bæi|num hans, þuiat þau voru oflug oc oflengi borit | hann. udæma mikit var suerð hans, oc skiolldr hans | sua mikill oc þungr, at hinn sterkasti akr karll | myndi æigi fa upp lypt af iorðu. hann æpti harri | roddu a Elis kapsamliga: þat væit tru min, riddari! | 15 kuað hann, of mioc hefer þu varðzk idag; en nu er | kominn sa timi, er þu mont verða sigraðr. Nu | ræð ec þer helldr, at þu latir

<sup>5)</sup> pat] l. helldr dæyia? 12) oc] zu ergänzen hafa.

<sup>1)</sup> at okr] til vor CB. verivmzt her allir saman á (om. B) medan gvd vill CB. 1—9) dyrtt — i þui] En (Nv B) i þvi bile CB. 9) læyp.] om. CB. 10) tru lauss] fvrdvliga mikill ok sterkr CB. hann — mikill? svo at CB. 11) var hann hárr] hárr var C; var B. i] om. CB. 11—13) væi — þungr] vndraliga mikill var skiolldr hans ok sverd; (svo mikil var hans brynia (brynia hans var ok svo þung B) CB. 13) at] eigi gat add. B. 14) myndi — upp] om. B. 15) kallar CB. 15. 16) kaps. — varðzk] ok mælti: Svo hialpi mier Makon, at þv riddari hefir (of add. B) miok varaz oss CB. 17) sigradr verda CB. þu latir] fyrirlata C; þu fyrirlatir B.

standa! Elis giordi sem þeir budu, ok ef nockurr heidingi villdi snua a hendr honum, ok sneri hann þeim flugskiota heste i mot, ok hofdv allir eina kaupferd, seliandi lifit vid daudanvm. Miog harmadi! Elis þat, at menn hans voro fallnir, ok quad þa þetta af ser hlyota, ok i þvi bili kom einn heidingi; oflangr var hans bukr; hann var .VIII. alna upp fra lindastad: vei verdi hans leidiligu? buk, þuiat hann hefir ofleingi borit hann! micit var hans suerd, 20° en skiolldr hans var so þungr, at hinn sterkazti madur | getr ei meira vpp lypt af jordu. hann æpti a Elis ok mælti: þat veit tru min, sagdi hann, at þu hefir margan mann drepit, en nu er sa kominn, er þig skal sigra. Nu sel mier tru þina ok trv a Maumet ok Terogant, er oss giora jarteignir! þa segir

<sup>1)</sup> harmadi] hafmade ms. 2) leidihigu ms.

tru þina oc guð, oc tru a Terrogant, er oss gerer iartegnir, oc á Maghun, er gefr uidinum láuf oc blom oc alldin. | En Elis suarade: bu ert haufut fol allra fola! | bat væit drottinn, scapare minn, at þa væri ec da|ligri aullum niðingum oc likr þæim hinum | vesla 5 gyðingi, er hafnaðe hinum helga Martæilni firer sakar æinnar hallar. er hann sat i, ef ec haf|na oc firer lát ec drottin allrar veralldar oc all rar skepnu firer sakar skurgođa yđarra; helldr em ec buinn at sanna med vapnum i krafti | guds, at Maghun oc Terrogant oc Apollon, guð | yðor, ero æigi verðir æins halmstras hia helgom | 10 maunnom guds, er i himnum bua. Sem hinn hæid ni skildte annsuor Elis, þa ræiddiz hann með miclum | metnaðe oc kappi, þuiat hann hugđe, at engi | væri hans iamningi at afli oc ræysti oc riddera|scap i aullum hæimi. þa læyptu þæir baðtir hestum, oc firer þui at hestarnir voro hinir skioltaztu, þa komo þæir saman með sua harðre l 15 oc akafri ræið oc sua storum oc miclum haug gum oc sterkum atlogum, at huarr þæirra bar annan af hestinum. Sem þæir voro badir af | fallnir, ba liop Elis at honom oc var skiotare | til haugs, oc ræiddi badom hondom suerdit, sem hann | matti hæst na honom,

Elis: pu ert hofudfool allra fola, ok pat veit gud, at pa væri eg daligri ollum nidingum ok likr peim, er hafnade hinum helga Martino fyrir sakir einar hallar. Nu ma eg eigi hafna allzualldanda gudi fyrir sakir yduarra skurgoda, er ei ero verd eins halmstras, hallda helldr domum guds i himinriki<sup>1</sup>). Nu reiddizt hinn heidni hundr ordum hans med myklu kappi, pviat hann hugdi at eingi<sup>2</sup>) myndi standazt honum at afli ok riddaraskap i heiminum. Sydan hleyptuzt peir at badir senn hestum, pviat peirra hestar voro hinir beztu; bar pa skiott saman med so micilli samkuomo ok hardri atreid, at huorr bar annan af hesti. pa hliop Elis upp ok at honum, ok var fimari a fæti ok fræknare ok skiotare til

<sup>1)</sup> oc gud] om. CB. trvir B; trv sidan C. 1. 2) á Maghun] á Makon C; Maumet B. 2) lavf gefr vidinvm CB. En] om. CB. 3. 4) þu ert — ec] hofudfol væra ek þa, ef ec gerda svo, ok sannliga væra ec þa CB. 4—6) oc likr — i] om. CB. 6) hafn. — ec] hafnadi ok fyrirlieti CB. 6. 7) allrar — yðarra] minn Jesum Christum fyrir skurgod ok diofla ydra CB. 7) at 8—10) sanna — Sem] (med vopnvm minvm (om. B) i krapti guds mins á (i B) moti þer at rida! ok er CB. 10. 11) heyrdi ord hans CB. 11) þa om. 12) myndi vera B. maki C; liki B. oc ræysti] om. CB. 13) heiminvm C. 13—16) þa læyptu — atl.] þa reid hvorr i mot odrvm (sem mest mattv þeir (med miklo kappi B) ok þegar er (om. B) þeir fynduz (mættuz B), þa sottuz þeir med storvm hoggvm ok svo akavfm lavgvm CB. 16) Sem] ok er CB. 17) af baki CB. fellnir B. vard CB. 18) svo hátt sem CB. mattil gat B. na honom] na (nad B) til hans CB.

<sup>1)</sup> himinriki] himiriki ms. 2) at eingi] om. ms.

oc kom hauggit niðr i | millom skialldarins a briost hinum hæiðna, | sua at ræist alla bryniu af honom oc oll innif[lin or honom oc baðar hendr oc fætr af honom, | sua at suerðit nam æigi fyrr staðar en i | C112. \*iordv. en heiþingi fell svo mikit fall, at oll jordin skalf i nand, C116. er þessi hinn bavlf\*adi bukr steyptiz. Elis mælti þa: illa hlifdv þer 5 nv Makon ok Apollo! ok er heiþingiar sav hinn mesta kappa sinn fallinn ok daudann, þa æpti vpp allr herrinn med svo miclv opi, sem þar væri komnir allir helvitis dioflar; hleyptv þa fram meir en þvsvnd heiþingia, allir med vopnvm ok brvgdnvm sverdvm, en Malpriant var næstr, ok er hann sier hest sinn, greip hann þegar i 10 beislid á honvm ok reid i bvrt med hann ok fieck einvm heiþingia at vardveita; enn hinir slogvz þa allir at Elis ok á hvorn veg at honvm ok baro at honvm skiolldv ok toko hann hondvm ok bvndv hann svo fast, at hvdin ok holldit geck af beinvnvm med mikilli

<sup>3)</sup> i] Nach diesem worte beginnt eine lücke von zwei blättern in A. Der text ist nach C gegeben.

<sup>1)</sup> nidr i millom] (ofan i (om. B) milli hans ok CB. 2—4) sua — iordv] ok sneid (reif B) alla brynivna ok panzarann ok i svndr bringspavlvna (brynglofana B) ok hendrnar badar (af i olboga botvm (om. B) ok allan kvidinn i svndr á honvm (a. h. i. s. B) svo greypiliga, at oll innyflin hlvpv (steyptuz B) or honvm ok af honvm bada fœtr (fœtrna B) i ristvm, svo at sverdit nam (stadar i iordv (i iordo stad B) CB. 4) jord B. 5) hinn] om. B. steypt.] fell til jardar B. hlifdv] hialpodo B. 7) vpp] om. B. 9) heid.] riddara B. vopnvm ok] om. B. 10) næstr — hann] nær staddr ok B. greip h.] ok greip B. 10. 11) hann — honvm] þegar beislid B. 11) hann om. B. 12) slog. þa] sotto B. 12. 13) ok — honum om. B. 14) hann sva] svo B. hvdin ok] om. B. beinvnvm] beinum B. mikilli] æsiligri B.

hoggs, ok reiddi badum hondum suerdit framan a briostid 1) hinum heidna, ok vard hoggit so micit, at alla beit bryniuna ok bukinn, so at vr honum steyptuzt2) innyssin ok badar hendrnar ok sætrnar af honum, so at suerdit nam i iordu stad; en hinn3) heidni siell so micit sall, at oll iordin skalf vit undir þeim. þa mælti Elis: illa hlisdi þier, heidingi, Maumet ok Terogant! en þa er heidingiar sia sall hosdingia 4) þeirra, hins mykla kappa, þa æptu allir heidingiar so micit op, sem allr heluitis lydr væri þar kominn saman, ok hleyptu nu at Elis meir en .C. heidingia med brugdnum suerdum. Malpriant uar næstr honum; hann sa hest sinn ok greip i taumana a heste ok seck hann i hendr einum heidingia at vardueita hann. En allur meginherrinn slozt at Elis ok toku hann hondum; eigi var hann þo amælis verdr. heidingiar bundu hann med sterkum reipum ok morgum taugum, so at hudin med holldinu geck af

<sup>1)</sup> briostid] bristid ms. 2) steyptuzt] steyptizt ms. 3) hinn] h<sup>n</sup> ms. 4) hofdingia] hofdingi ms.

blodrás; ok er herra Vilhialmr ok hans felagar sav benna hormvliga atburd, ba ridv beir begar bangat sem mest var bravngin, ok hivggv á badar hendr, svo at á litilli styndy drapy þeir .C. heibingia; pa sottv at beim meir en .CCC. heipingia. en er Elis sá, at 5 beir mundv verda teknir, þa kallar hann á þa: herra Vilhialmr, segir hann, hialp lifi binv ok snyzt j burt or bardaga bessum, buiat ek em halldinn ok hertekinn, ok er mer eigi at betri min von eda kvavl, at bier sevd drepnir med mer! Ok er beir Vilhialmr heyrdv ord Elis, fyndy beir, at betta var heilsv rád, snerv begar or bardag-10 anym, en heibingiar raky þa meir en .II. rastir .dcc. ok feingv avngvan beirra tekit. þa mælti Josi af Alexandria til annarra heidingia: Ogipta hefir oss at borizt, bviat bessir, er nv kvomvz j brvtt, erv miclir ok rikir hofdingiar ok hravstir riddarar, svo at eingi lifandi madr stenzt beim eda hoggum beirra, ok fyrr en bessir .II. dagar se 15 lidnir, ba koma beir eptir oss med .XX. bysyndir riddara, ok ef beir finna oss, ba kemzt eingi madr j brott af ollvm her vorvm, bviat betri er einn beirra til \*vigs en .XX. vorir menn! ba skvndadi C12a. allr herrinn til skipa ok gengv á skip ok kavstvdv Elis vndir bilivr nidr j mille hesta fota ok byrgdv hann þar bvndinn.

hondunum nidr at beine med micille blodras 1). petta 2) sia peir Vilhialmr ok hans felagar; þa ridu þeir fram þar sem mest var þrongin, ok hiuggu a badar hendr, so at a litille stundu drapu beir fleiri en .C. riddarar; ok er Elis sa, at ecki myndi stoda, þa mælti hann til Vilhialms: godir herrar, segir hann, hialpit lifi ydru ok snuit i burt wr3) bardaganum, byjat betra er, at eg sie einn halldinn ok drepinn, en vær allir spilltir ok suiuirdir. Nu sem herra Vilhialmr skildi ord hans, þa tocu þeir þat rad, at snua undan heidingium; en þeir raku flotta tuær rastir, ok feingu eigi nad. þa mælti Josias wr Alexandria: ogiptusamliga hefir nu til tekizt, at bessir menn hinir hraustu skylldu undan komazt, þviat ero so miclir fyrir ser, at eingi lifandi madr fær þa sigrad, ok fyrr en tueir dagar se lidnir, koma þeir a hendr oss med .IX M. hermanna. | Nu ef þeir koma ok finna oss, þa kemzt eingi vor med 20 b lifi i burt, pviat betra er einn peirra til bardada, en .XXX. af oss! eptir pessi

add. B. 4) heip.] om. B. 5) verda teknir t. v. B. 7. 8) at — at] boet min kuol ne (ne | ne ms.) pina bott B. 9) heils.] heilrædi ok B. or bard.] brott B. 10) raka z) pangat] aller add. B. 6) i bvrt] brott B. 8) ok er] sem B. 11) til — heid.] om. B. 13) riddarar] menn B. B. dcc om. B. om. B. 15) pa om. B. 17) vigs] lids B. 18) ol 16) pa om. B. ollvm her v.] ollo voro lidi B. 19) i] om. B. 18) ok] en B. byrgdv] bygdi B. 19-p. 48, 1) Nv - vinda] en heidingiar vinda nu B.

<sup>1)</sup> blodras] b|odras ms. 2) Nach betta folgt blod, ausgestrichen. 3) wr] wt ms.

heibingiar komnir á skip ok vinda segl sin ok feingv godan byr, sigldy i haf ok tolydy mart ym jarla, er yndan kyomuz, at beir voro hravstir menn ok hinir vavskuztv, en bo lofvdv beir mich mest ok langt fram vm alla bann hinn agætliga riddara Elis. ba mæl*t*i Maskalbret konungt, at þeir skyldv leida Elis fyrir hann, ok svo 5 var gert. ok er Elis kom fyrir hann, þa syndiz konungi þessi madr hinn fridazti, sterkliga vaxinn j ollvm limvm ok bo ogvrligr, asynis fridr ok ynniligr, vænn ok vaskligr. þa mælti konvngr til Elis: Sverdy vid Makon, at by villt fyrir lata tru bina ok neita Christi binym, ba skal ek lata korona bic j Sobrie borg ok gipta ber Rosam- 10 unda, dottur mina! lætr konungt þa leysa hann. latvm Elis nv vera i sinvm vandrædvm, enn segivm helldr nockvd fra jorlvnvm, er flydv or bardaganvm; þeir rida nv leid sina fram med strondinne ok hormvdv miok Elis. Arnalld mælti: bat liggr oss nv fyrir at skynda ferd vorri, at ver mættim fram komas fyrir kvelld til borgar 15 sancti Egidij, bviat ver ervm miok bvrfandi gods beinleika ok herbþvi næst snerv þeir leid sinni til vinstri handar hia Alles borg ok foro yfir á þa er Tove het, ok kvomo þa til borgar sancti

<sup>6)</sup> konvngi am rande nachgetragen.

<sup>1. 2)</sup> feingv — ok] s. i. h. ok f. g. b. þeir B. 2) jarla] þa B. 4) ok — þann] om. B. 5) skyldv] skyldi B. 6) Elis] hann B. hann þa] konung B. kon. — madr] honum hann B. 7) ok asynis] ovinum, asyndar (as. ov. ms.) B. 8) þa — Elis] k. m. þa t. E. B. 9) neita] nita B. 11) ok lætr B. 11. 12) Elis nv vera] nu Elis fara B. 12) helldr om. B. 13) rida] rido B. med] at B. 14) nv] om B. 15) til b.] i borg B. 17) leid] ferd B. sinni] á leid add. B. 18) Tove] unlesbar in B; Lutus b.

hans ord foro allir til skipa ok lata þegar i haf; þeir byrgdu Elis undir þilum milli hestafota; alldri hefir hann fyrr jafnhardiliga halldinn verit, þviliks mannz son. þeir feingu godan byr 1). Opt ræddu þeir vm þa, sem undan hofdu komizt, at þeir væri roskuir menn ok oruggir i framgongu, en yfir alla menn lofudu þeir Elis mest. þa mælti Maskabre, hofudkonungr. at þeir skylldu leida Elis fyrir hann; þeir gengu þegar eptir honum, ok er hann kemr fyrir Maskabre konung, þa syndizt honum ok ollum odrum, at Elis var hinn sterkazti madr ok fridr synum, ok þo manna sterkaztr. Þa sor Maskabre vid Maumet, god sitt, ok mælti til Elis: ef þu villt lata gud þinn ok neita trv þinne, þa skal eg lata koruna þic at paskum i Sobria, ok pusa þier Rosamunda, dottur mina! ok liet þa leysa hann ok taca bond af honum.

<sup>13.</sup> Nv er at segia fra þeim, er undan komuzt. Þeir rida fram leid sina med siofarstrondu. Þa mælti Bertram vid felaga sina: Huar mun Elis, hinn dyrligi dreingr, fara? Mikit þicki mier fyrir i at eg veit ei, hvat manne Elis er eda

<sup>1)</sup> byr] bur ms.

Egidij fyrr en kvellda tæki. sem bæiar menn sáv þa ridandi vm stræti sveittvm hestvm med slitnvm brynivm, skiolldvm klofnvm, en spiotem brotnem, þa endrudezst þeir oc visse eigi, huat manna þeir mendy vera, eda hvadan beir mendy at komnir med slitnum bynade. 5 Sidan Ridv beir til kastalans oc villdv jn komaz; \*pa mættv beir C12b. einvm manni vondvm ok heimskvm, er beim visadi j brott, ok mælti med mikilli favitzky: illir menn, segir hann, hvat vilid ber hingat? vist leitid ber mikilla vandræda, er ber synid ofdirfd ydra ok heimsky, bar sem ber ridit herklæddir at kastala vorum sem vfridar 10 menn. þa segir Vilhialmr: rangt hefir þv gert, er þv fagnar oss svo heimsliga! godi vin, segir hann, ver ervm or Franz, sendi menn Hlodvis konvngs, ok hann sendi oss hingat at tala ordsendingar hans vid Julien hertuga, er benna kastala vardveitir. bat er hverivm manni dvganda osæmd, þa er hann er i sendiferd, 15 at bera eigi vopn eda herklædi ser til hlifdar fyrir vondvm monnum, bviat illt er at koma j valld beirra, er manni samir eigi at biona. ba svarar gæzlv madr borg hlids: bat veit trv min, segir hann, at eigi komiz ber jnn, hvorki fyrir sakir lockanar ne fagrmæla,

ætt hans. Þa svarar Arnalldr: sligt er nu ofseint at ræda, ok skundum ferd vorre til borgarinnar Juliens hertoga, at vær mættum komazt þangat fyrir kuelld, þviat ver þurfum, nu godrar vidurtocu! þvi næst sneru Þeir til borgar ok fluttuz þeir yfir þa miclu a, er Ofia het. Þa komu þeir til borgar hins heilaga Egidij, ok er borgarmenn sia þa rida med moda hesta vm stræti ok slitnar bryniur ok klofnum skiolldum, þa undruduzt¹) þeir, hverir²) menn þeir voro. Sydan ridu þeir at kastalanum ok ætludu menn at rida i moti þeim. Þa mættu þeir einum manne, er so toc til orda: verdit i bruttu, illir menn, sægir hann, þier leitit ydr vandræda, er þier farit med vopnum sem ofridarmenn! Þa sægir herra Vilhialmr: þu fagnar oss heimsliga, þviat vær erum wr Franz, sendimenn Hloduis kongs, sonar Kallamagnus konungs, ok skulu vær flytia erindi hans vid Julien hertuga, er kastala þessum rædr. Þa svarar hinn heimski madr, er giætti borghlids: þat veit trv min, sægir hann, at þier komit hier

4

<sup>4)</sup> hvatan ms.

<sup>1)</sup> fyrr] adr B. kvellda] kueld B. 2) en] ok B. 3. 4) huat — vera] hverio sæta myndi B. 4) slitn.] pvilikum B. 5) Sidan] ok sidan B. pa] ok B. 6) manni vondvm] v. m. B. ok m.] om. B. 10) svarar B. 12. 13) tala — Jvlien] flytia hans bodskap B. 14) manni duganda] d. m. B. 15) hlifdar] hialpar B. 16) i] á B. 18) per] per her B. fyrir] om. B.

<sup>1)</sup> undrudzt ms. 2) hverir] h<sup>t</sup>ua ms. Kölbing, Elis saga.

bviat by munt hyorki alltari klæda ne messyr syngia, ok ef by villt fram rida, ba gerir by sem vondr gavrr ok heimskr, bviat ec hefi bvit bier svo mikit hoge af bessvm micla staf ok hinvm bvnga, er ec helld á, at naliga skaltv davdr vndan komaz! ok þa þegar lavst hann herra Vilhialm .IIII. hogg svo mikil sem mest matti hann; 5 en Vilhialmr sneri skilldinym i mot ok klofnadi at endilongv nidr fra myndridanym, ok er herra Vilhialmr sa heimsky þessa mannz, hversv sia madr fagnar honum obyrmiliga, þa kom honum j hvg, at hann var einn herra ok honvm samdi eigi hogg at taka af svo ofrialsym manni kavplayst. hann bra þa sverdi sinv ok slo þenna vonda mann ofan i mitt hofvdit ok klavf hann at endilongv, ok fell hann j tveim hlvtvm at Vilhialmi; þa skavt hann honvm j divpt diki, er var vndir kastalanvm; en er son gæzlv mannzins sa fodvr C13a. \*sinn fallinn ok davdan, þa flydi hann þegar hræzlv fyllr, at segia herra Julien allt bat er ordit var um fodur hans ok ba er komnir 15 voro. Nv kemr son hlidgæzlv mannz j hollina ok kallar harri roddv: herra Juliens segir hann, hvat gerir by? meir en .XIIII. vetr hesir fadir minn bionad bier, ok alldri ba hann fyrir sina bionvstv hest ne mvl; en nv er honvm svo greypiliga golldin sin þionvsta, at ec sa hann svo kastadan j eitt diki, at j svndr var hálsinn j honvm. 20

<sup>7)</sup> sav ms.

<sup>1)</sup> messvr] messo B. 2) gerir] ferr B. vondr — ok] om. B. 3) micla] om. B. ok — þvnga] om. B. 6) en] ok B. i mot] i moti B. 8) sia m.] hann B. 9) einn] om. B. samdi] somdi B. 10) hanna bra þa] b. h. B. slo] hio B. 12) hann] þa B. 13) er] er þar B. mannzins] mannz B. Nach diesem worte beginnt eine lücke in B, die durch b ergänzt ist. 15) Jylien] immer Jylient b. 16. 17) Nv — þyl ok seigir suo b. 19. 20) golldin — i honym] golldit fyria syna þionosto B.

eigi innan borgar, ok huorki skal hier hringia ne syngia, ef þier dragizt eigi i burtu! ok i þessu lystr sa hinn fauisi madr til herra Vilhialms micit hogg a skiolldinn, so sem hann matti mest; en herra Vilhialmr hiellt fast skilldinum; en hann klofnadi at endilaungu nidr i mundrida; og er Vilhialmr sa, huessu honum var fagnad, þa kom honum i hug, at hann var riddari, ok honum somdi eigi at taca hogg af sier minna manne; þa reiddizt hann ok bra suerdi ok hio hinn vonda mann i mitt hofudit ok klauf at endilaungu, so at hann fiell daudr at honum; þa skaut hann honum med fæti sinum i hit diupazta dyki, er vndir uar kastalanum; ok er son hins dauda | sa hann falla, þa hliop hann felms fullur ok hræzlu, ok segir hertuga, huat tytt var. herra, segir hann, nu ero lidnir .XV. vetr, sydan fadir minn toc at þiona ydr, ok þa alldri fyrir sina þionuztu hest ne mvl; en nu er honum so golldit, at honum er skotit i

Nv hialpi ber alldri gvd, ef bv gerir eigi refsing á bessv! ok er hertvgi Juliens heyrdi hvat er hann sagdi, þa reiddiz hann migk ok sor vid hit hvita skegg sitt, at alldri er sa madr j bvi riki, er bessa hneisv hefir oss gert, at eigi skal hann þegar vppi hanga! en j 5 þvi bile komo jarlanner ridandi j hollina med oll sin herklædi. herra Vilhialmr var odrv nafni kalladr Bivgnefr, hann mælti þa: Allzvalldandi gvd, sa er skop himin ok jord ok ollv er betri ok haleitare, signi ydr ok vardveiti, herra Jvlien, ok ydart riki! ec vil segia ydr, at ec em Vilhialmr Bivgnesr or Oringe borg; en pessi er Bertr-10 am, systurson minn, er næstr er mer á voxt; þriði er Bernardr af Brvskam; fiordi er Arnalldr, annar systvrson minn. nv er manvdr lidinn, sidan er heibingiar tokv oss, en j dag arla vorvm ver frelsadir, ok hofvm ver sidan ridit svo langt, at nv ervm ver her komnir, en ec fann her vid borgar hlid einn heimskann mann ok illgiarnan; 15 hann lavst mic .IIII. hogg á skiolld minn, en hinv fimta reiddvmzt ec, ok lavst ec hann litid hogg med sverdi minv ok skavt ec honvm sidan j eitt diki her vndir kastalanvm. en ver ervm bynir at festa

pann leirpytt, er undir kastalanum er, ok fwlazta dyki, ok sundr halsbeinit. Nv giorit svo vel, at þier refsit sligt hardliga! ok er Jvliens hertugi heyrdi þessi tydindi, þa reiddizt hann miog ok sor vid hit hvita skegg sitt, at ei¹) væri hann so²) rikur, at eigi skylldi hann uppi hanga; ok er þeir ræddu þetta, þa komu .II. riddarar ridandi þegar i hollina ok fyrir hasæti hertuga. Þa mælti Vilhialmr: sa gud er ollum heime rædr, signi ok vardueiti ydr ok yduart riki! herra, segir hann, nu uil ec eigi leyna, huat manne eg em: kalla sumir menn mic Vilhialm Biugnef; annarr er Bertram, systurson minn, .III. er Bernard, fiordi Arnalldr skieggsydi, ok er nu einn manadr, sydan at ver vorum tecnir af heidingium, ok vær urdum lausir, ok er vær ridum at kastalanum, vard fyrir oss einn madr heimskr ok illgiarn; hann laust mic .IIII. hogg a skiolldinn, en eg gaf i mot eitt litid hogg, ok skaut eg honum med fæti minum nidr undir kastala i þat diki, er þar er undir. Nu vilium³) vær festa ydr sialfdæmi fyrir

<sup>1)</sup> a pessv i pessum b. 2) hertvgi Jvliens] hertuginn b. 3. 4) er — oss] ef petta hefir b. 4) hann pegar] om. b. 3) sor] sverr b. 1 i þvi bile] Og i þessu b. 5) oll — herkl.] ollum synum herklædum, 6) odrv n.] om. b. mælti þa] segir b. 7) ollv] ollum hlutum b. ydr] geymi b. herra Jul.] ydr Julien hertogi b. 9) Oringe] b. 10) er mer] mier er b. þridi] þessi b. 11) enn fiordi b. 4. 5) en i þvi bile] Og i þessu  $\delta$ . 8) signi ydr] geymi b. Orliens b. 12] frelsadir] frelster b. 13) ridit sva langt] s. l. r. b. er] om. b. 16) sverdi minv fæte minum b. 15) a] i b. i hinv b. 17) sidan i eitt diki her] i dyki ô. kastalann b; þa er ec hafda veitt honum eitt slag med sverde mynv add. b.

<sup>1)</sup> ei über der linie geschrieben.
3) vilium] vilum ms.

<sup>2)</sup> Auf so folgt huit', ausgestrichen.

ydr her syrir sæmd ok sialsdæmi syrir þessa sok, helldr en þer sevt C13h. oss reidir af þessy! ok er herta Juliens heyrdi þetta, \*geck hann til þeirta ok lagdi hendr um háls herta Vilhialmi ok svo ollum þeim ok mælti: þat veit gvd, at mer þætti betr, at þer heingdit hann! þa mælti hann vid menn sina: standit upp, riddarar, ok takit herklædi s þeirta: þessir eru hertar ok hossdingiar: gerum uer gvdi þackir, er þeir eru her komnir!

[XXV] Nv erv jarlanner med þessvm virdvliga hofdingia, en .XX. vngir menn tokv vid hestvm þeirta ok herklædvm; þa voro þeim gefnar lavgar, ok eptir þat settvz þeir til matar, ok er þeir voro mettir, mælti herta Vilhialmr vid hertvga Jvlien: þv átt frida hird ok hravstliga: herta Hlavdver keisari vndrazt, er þer hafit eigi vitiad hans, ok kærdi þat fyrir hinvm hæstvm hofdingivm ok lendvm monnvm sinvm; svo var honvm ok sagt, at þv ættir son þann, er alldr ok afl hefir til at taka vid herklædvm. Segit mer, er hann einnhverr 15 af þessvm jvngvm monnvm ok fridvm, er her sitia? ef hann er eigi her inne, þa sendit eptir honvm, þviat ver vilivm sia hann ok vilivm ver hafa hann med oss til Parisar, ok skal hann vera vel halldinn med rikvm

<sup>1)</sup> her — ok] om. b. 1. 2) þer — af] ydr sie oþokce á b. 2) Julient hertogi b. 3) sva] om. b. 4) veit] om. b. þætti — heingdit] hefdi betr þott að þier hefdud heingt b. 4. 5) þa — sina] og mællte við syna menn b. 5) ridð.] om. b. 6) gervm ver] og giorum b. 7) erv] er (!) b. velkomnir með b. 9) þa] og epter þat b. gefnar] feingnar b. 10) eptir þat siðan b. matar] borðæ b. 11) hertvga] herra b. þv átt] þier eigit b. hirð] holl b. 12) keis. vndr.] konungr vndraðist b. 13) hann þat b. 15) hefri hefði b. Segit] seig b. einnhver] einn hier b. 16) jyngym] vitrum b. ok fr.] om. b. her] om. b. 17) þviat ver vilivm) og v. v. b. 17. 18) ok — oss] og skal hann með oss fara b. 18) skal hann] om. b. vera þar b.

pessa afgiord! ok er hertugi vissi, huat manna peir voro, stod hann upp ok lagdi hond yfir hofud herra Vilhialmi, ok so fagnadi hann ollum peim med mikilli blydu ok mælti: pat veit gud, segir hertugi, jamdyrligir menn sem pier erut, pa pætti mier bezt, at pier hefdit heingt hann! Sidan mælti hann vid menn sina: Takit herklædi peirra ok hesta, pviat pier erut jafningiar, ok er gudi at packa, at pier erut hier komnir! Eptir petta baud hann peim til bordzs, ok pat pagu peir, ok er peir voro mettir, pa mælti Vilhialmr: herra Julien, segir hann, pu hefir frida hird ok likliga til landuarnar; Hlaudver konungr undrazt miog, er pu uillt eigi koma til hans, ok kiærir hann pat opt fyrir vinum sinum, ok virdir hann so, sem pier hafit hans ovingan. pat var honum sagt, at pier ættid son pann, er alldr ok afl hefdi til at taca vid herklædum ok vera riddari, eda er hier einnhverr pinn son pessara hinu fridu manna, er hier sitia hia ydr? en ef hann er eigi hier, pa giorit eptir honum

ok hinym beztym konungs monnum. þa mælti Jyliens hertugi med harmi miclvm: gvd veit, herrar godir, segir hann, þer kvomvd ofsidla, bviat i dag arla dvbbada ec hann til riddara, enn jafnskiott sem hann var klæddr, hliop hann j burt ok fyrirlet mic, en ek villdi 5 eigi syna matt minn j moti heimsky hans, helldr senda ec eptir honvm .XX. riddara, er rikaztir voro med mer, honvm til lidveiztly, en nv veit ec eigi, hvert beir stefndv eda j hveriv landi beir erv nidr komnir. Sem jarlanner heyrdv þetta, þa leit hverr til annars; þa mælti Arnalldr \*hinn skeggiadi: segit þer satt, herra, segir hann, C 142. to at sa var ydarr son, er sat á eplottvm hesti ok hafdi ravdbrvnad bliaz med hvitvm skinnvm? J dag arla þar sem ver ridvm or vidi einvm, þar syndi hann svo godan riddaraskap, at á litille stvndv drap hann .IX. riddara, en einn komzt vndan ok bordi eigi at bida hans, en hann fylgdi honum yfir eitt vad, ok bar til er fyrir voro 15 .dcc. heibingia, ok mundu beir ba hafa tekit hann ok sigrad, ef eigi kæmi honvm til hialpar beir .XX. riddarar, er ber sendvd honvm, svo vaska ok goda bardaga menn, at avngvm þeirra var amælanda, en hinir illy heidingiar barv at beim svo mikinn fiolda manna, at

<sup>1)</sup> ok — bezt.] hofdingium ok hinum heysku b. þa mælti J. h.! J. m. þ. b. 2) herrar godir] g. h. b. 4) klæddr] herklæddur b. i burt] brott b. 5) i] om. b. 8) þa er b. 9) og þa b. segir hann] om. b. 10) hesti] hestum (!) b. ravdbrvnad] raudbunat b. 11. 12) þar — einvm] saum vær hann ryda or einum skógi b. 12) god. ridd.] frabæran hraustleik b. 14 — p. 54, 3) en hann — mann] Og sydan sagde Arnald honum allt hverso farit hafde, og kuad vine hans meiga sannliga harma þuilykan mann b.

bod, ok vilium 1) vær sia hann, ok uilium vær, at hann fari i Paris til Hlodves konungs ok væri med honum, ok skulum vær giora hann kæran 2) konungi! ok er herra Juliens 3) heyrdi ord þeirra, þa anduarpadi hann af ollum hug ok mælti: Gud veit, godi herra, segir hann, at þer 4) komut seint, þviat i dag dubbada eg hann til riddara, ok jafnskiott sem hann var herklæddr, reid hann i burt ok fyrirlætr mic ok þetta riki. en eg uilldi meira virda vit mitt en bernsku hans; þa senda eg eptir honum.XX. riddara, þa er rikaztir voro, honum til lidz; en eg vissi eigi, huert hann stefndi eda a hveriu landi hann er. ok er þeir heyrdu ord hans, þa sa hverr þeirra til annars; þa mælti Arnalld skeggsidi: 20d. var so, at sa uar þinn son, er reid a eplottum hesti ok undir herklædum hafdi hann huitt bliat med huitum skinnum? ok i dag arla þar sem vier ridum at uadi einu, þa syndi hann micinn riddaraskap med agætum frækleik, suo at a litille stundu drap hann .XL. riddara. Sydan drap hann .IX., en einn komzt undan, ok fylgdi hann þeim yfir uadit, en þa voro fyrir þeim meir en .V. hundrud heidingia, ok myndi hann sigradr hafa verit, ef ei hefdi honum

ı) vilium] villum ms. 2) kæran] kæan ms. 3) Juliens] Juli oder Jali ms. 4) þer] þ'r ms.

allz eingi komzt kvikr i brvtt af beim .XX. en Elis bravngdv beir at grof einne ok tokv hann bar hondem ok bende ok hofde j bert med sier. Ny megy at sonny vinir hans harma slikan mann! ok er Juliens heyrdi betta, ba harmadi hann hardla miok; en modir sveinsins ok systir gretv avmleik Elis, er hann skylldi svo hardliga 5 halldinn vera med heidnv folki. Nv vaknar bar j hollinne mikill harmr, ok allt gaman bat er beir hofdv adr, ba skiptiz j bavgn harms ok hvgganar leysis; eingi hlyddi þa horpvm ne gigivm ne simphonym eda odrym streingleikym. þa kallar hertvgi til sin þann mann er Thomas het; hann var rikr kavpmadr ok oll havf voro 10 honom kvnnig. Juliens mælti til hans: þv skalt bva hit mesta langskip mitt med nogym vistym sem skiotazt, ok skalty hafa med ber .XX. hesta byrdar gyllz ok gáshavka ok allt slikt sem þv þarft, ok hvata sem mich mest máttv, ok lett eigi fyrr, en þv verdr vis, á hvert land heibingiar hafa flytt son minz! by Salatre, skalt ok fara 15 med honvm: verid albynir j dag, en á morgin skulv þer ferdaz! C14b. ok er ecki fl\*eira sagt fra þeim j þessarri sogv. Nv er herra

3) er herra b. 4) þa — hardla] angradist hann einkar b. 5) avml. E.] hans cesiliga eymd b. 6) vera] om. b. 6. 7) mikill harmr] mikit angur b. 7. 8) þat er — hvgg.] þeirra snerist vpp i sorg og svt b. 8) ne] eda b. 9) þa — hert.] Hertoginn kallar þa b. 9. 10) þann — het] Thomas b. 10) hauf] kaup b. 12. 13) skaltv — þer] med þat skalltu hafa b. 13) hestabyrdar gullz] hesta klyfiar med gull b. gásh.] mutada add. b. sem] er b. 14) hvata — máttv] skunda sem þu matt mest b. 15) heidingiarnir b. 16) verid] og verdid b. þer] þid b. 17) ok er — sogv] om. b.

komit þeir .XX. riddarar, er nv sagdir þu fra, þviat so hielldu þeir vaskan bardaga, at aungum þeirra matti amæla. En heidingiar drogu so micit lid at þeim, at einginn komzt vndan; en Elis toko þeir hondum ok hofdu hann med sier suo buinn.! Nu er þier þat ofskadi, þviat hraustari madr mun ualla fæzt hafa!

<sup>14.</sup> Og er herra Juliens heyrdi ord hans, vard hann so hryggr, at hann kom aungu ordi upp; .IIII. sinnum halladizt hann vpp at marmarastolpanum, er hia honum stod, ok hans frida frv ok væna dottir gretu sarliga ok slitu klædi af sier fyrir sakir harms. Nu er med ollum monnum micill harmr ok hryggleikr. Einginn hlyddi tydum, eingi slær horpu, ok ecki var til gamans haft 1). Þa kallar hertugi til syn þann mann er Tomas het: hann var rikr kaupmadr; honum voro oll hof kunnig til heidinna landa, ok mælti suo: þu skalt lata bwa langskip mitt med nogum kosti, ok þu skalt hafa .XXX. hesta klyfiada af gulli, ok .XV. falka, ok ver buinn annat kuelld i þetta mund, ok liett eigi fyrr

<sup>1)</sup> haft] hapt ms.

Vilhialmr ok hans felagar árla vpprisnir ok bidia heimleyfis, en herra Juliens gerdi sæmiliga til þeirra; hann fieck þeim hina beztv vopnhesta ok hverivm þeirra .C. skillinga ok skialldsvein, at bera vopn þeirra ok þiona þeim, ok skildvz med vinattv. heiþingiar sigla nv j 5 haf ok lendv þa er þeir hofdv vti verit .V. daga j þvi landi, er Vngarie heitir; þa er þeir hofdv hastat ackervm sinum vndir bergi Sobrieborgar, þa kallar Maskalbret konungt Frankismenn þa er herteknir voro, ok svo Elis, ok voro þeir leiddir fyrir konung. þa mælti konungt til Josia, er yfirbodi var j Alexandria landi: þv skalt 10 hafa þessa menn med þer, ok gior þeim slika refsing sem þer likar; en þessi friði maðr, er svo er tigvligt ok vaskligt, hann skal með mer dveliazt, ok ef hann vill lvta Makon, skal ec gipta honum Rosamunda, dottur mina! Sidan let konungt setia fram Makon á einn stolpa, er allr var giorr með gimsteinum. þa mælti hann til

heimleyfis] nv leyfis til heimferdar b. 1) eru arla b. 2. 3) til peirra vtferd, gefandi hvorium peirra godan vopnhest ok C b. 4) skildvz heiþingiar] Nu er hier fra ad ingiarnir b. 5) þa — V] eptir med] sidan skildust þeir med mikilli b. huerfa, en Par af ad seigia er heidingiamir b. VIII b. 6) Ungaria b. pa] ok b. sinvivar a V deigi sidan peir utlietv af Frans add. b. sinvm] om. b. 7) Sobr.] pat Mask.] om. b. 9) til Josia] vid Josi b. 8) og þa b. i — skalt] Alexandrie-10) gior] gef b. slika] þuilyka b. 11. 12) er landz: nv skalltu b. dvel.] og tigugligi skal mier fylgia b. 13) Ros. dottvr mina] d. m. R. b. kon, setia fram hann fram setia b. 15) einn] einum b. allr - med] þa m. hann] ok mællti þa b. giorr var af gulli ok  $\delta$ .

en þu veizt, huar Elis er nidr kominn! Eptir þetta byr Thomas ferd sina svo sem hertuginn baud honum; vm myrginenn snemma var hann albuinn til ferdar, ok giordi hertugi hans ferd hina rikuliguztu; skildu sydan med micille blidu.

<sup>15.</sup> Nv er Par itil at taca, er heidingiar fara med Elis, ok voro i hafi atta dægr, ok kuomo at landi þvi er Ungaria heitir, ok kostudu ackerum undir Babeborg; þar matti sia hina hæztu tvrna Sobrieborgar. þa 1) kalladi Maskabre konungr til sin þa Frankismenn, sem herteknir voro, ok er þeir komu fyrir konung, þa mælti Jorhanne (sic) wr Alexandria vid konung: vinr, sagdi hann, latit þessa menn hafa refsing eptir þvi sem ydr þickir verdugt; en þessi fridi madr, er so er tiguligr, sem aunguan savm vær slikan fyrri, hann vilium vær fyrir aunguan mun missa eda lausan lata, þviat vær vitum hreysti hans; ef hann verdr oss lauss, þa hefir hann ydvart riki allt i forradi, en sialfa ydr i helju ok þar alla oss med! Konungr seigir: hann skal med mier fara, ok ef hann vill luta Maumet, gudi vorum, þa skal eigi drepa hann; helldr skal eg gipta honum Rosamunda, dottur mina, med miklv fe ok nogu riki ok myklum fagnadi. þa liet hann setia 2) Maumet fram fyrir sig a einn stolpa, er

<sup>1)</sup> Auf ba folgt skabe, ausgestrichen. 2) setia] setta ms.

Elis: Sverdy Frankismadr vpp á trv þina: satty nockyd sinn fyrr svo fagrann gvd, sem bessi gvd er? hann gerir mer'hvetvetna bat er ec vil; hann lætr bera mic vt or Affricam begar er ek vil, ok nordr á Skotland ok þadan til hafnar j Dalmarialand. Nv vit þat at sonnv, ef by liknaz vid hann, ba skal ek gera bic rikann at fe 5 ok eignom. herra, segir Elis, per mælit gaman eda barna mál eda ovita, er ber segit, at ber hasit benna bolfada sianda syrir gvd: betta ma eigi hræraz, ok hesir hvorki lif ne likam, ok ef ny kæmi einn hverr madr ok lysti hann vndir eyrat á honvm, þa myndi hann falla sem hann hefdi alldri lif haft. Vei se hans krapti ok svo beim 10 er honvm þiona! Nv var Malpriant nær staddr ok skildi þat er Elis sagdi; þa vard hann naliga odr ok hliop at Makon ok mælti C15a. harre rod\*dv: hinn riki gvd, kvnn mic eigi þessarra orda! þessi Frankis madr er ær ok veit ecki fra sier, er bic hesir svivirdan. tak her trv mina, bviat ek skal hefna bin, ef ek kem kvikr á land, 15 ok nv beint skal ek lata heingia hann á þessv hafa bergi! ok er Elis heyrdi þetta, þa reiddiz hann migk ok kallar hann þa sem fastlegaz á gvd allzvalldanda til hialpar ok miskvnnar. Elis var þa

<sup>10. 11)</sup> peim er honvm] hans ms.

<sup>1)</sup> Frank.] Mit madr beginnt B wieder. fyrr om. B. 2] gvd om. B. mer hv.] allt B. 3) bera — or] mer byr gefaz vt i B. er] om. B. ok] eda B. 4) hafnar — Dal.] hafna vm Dalmaciam B. 6) eda] ok B. 6. 7) eda ov.] om. B. 7) bolf. fi.] dioful B. 8) ok hefir huorki] þvi at huorki hefir þat B. 9) á honvm þa] om. B. 10) hann he. al.] a. he. h. B. se] verdi B. 11) þat er] huat B. 14) veit — sier] aurviti B. hefir herfilega B. 16) beint] rett B. 17) þa om. B. hardla miok B. 17. 18) hann — allz.] þa á allzuoldugan gud ser B. Elis var] ok var hann B.

giorr var af gulli allur ok gimsteinum. Konungr mælti: Seg mier, Elis, 21<sup>a</sup>. sattu nockurn gud jafnvænan eda fagran ok so micinn sem þann? hann giorir mier allt þat er eg vil, ok hann berr mic þangat sem eg uil, ok allt wt i Africa, ok ef þu lytr honum, Elis, þa skal eg giora þic so rikan at fe, sem sialfr kannt þu at kiosa! Nu segir Elis: þat ætla eg, at nu giori þier ydr gabb ok micit spott, at þier munut!) þann hinn boluada fianda fyrir gud hafa, þar er hann ma huorki kreppa sig ne rietta eda vr stad færazt. Og ef nockurr madr giæfi honum halshogg, þa veit eg, at hann kæmi flatr nidr, ok myndir þu þa reyna, hverr hann er! ok sem konungr heyrdi ord hans, þa vard hann naliga odr ok mælti: þessi Frankismadr hefir sneypt gud vorn; hann er ærr ordinn ok oruita, ok þvi skal ec hefna þui; er eg komumzt²) kuikr a land, þa skal eg lata heingia hann vid Sobriuborg! Nu sem Elis heyrdi ord hans,

<sup>1)</sup> munut] mutt ms. 2) komumzt] komuzt ms.

lavss á konvngs skipe, þa sa hann þa syn, er honvm bra migk vid, at Malpriant let ba leida hest sinn undan bilium upp ok utan af skipvm á land; hann var savdladr gylltvm savdle ok bitladr ok buinn til reidar; þessi hestr var svo godr sem fyrr var sagt, at 5 alldri átti konvngt annann slikann. Elis mælti þa lagt fyrir mynni sier: hialp mer, drottinn Jesus Christus, sonr Mariv meyiar! enn erv eigi .VI. dagar lidnir, sidan er þessi hestr var j minv valldi. Nv villdi gvd, at ec sæti á baki honvm svo herklæddr sem ec villdi! Sidan hliop hann j lopt vpp af svo mikilli náttvrv, at eingi madr 10 feck tekit hann, ok kom nidr á landi vppi ok hliop þegar at þeim manni, er hestinn leiddi, ok lavst hann svo mikit hnefa hogg vndir eyrad, ath j svndr geck halsbeinid. Sidan hliop Elis á hestinn at ollvm herinvm asiaanda ok hleypir j brutt, ok er Maskalbret konungt sa betta, ba reiddiz hann ok kallar med illv opi á Makon: enn vondi 15 grd, segir hann, hvat gerir by? ertv ær eda sefr by? ec hefi sagt ber trv mina: vei verdi binvm krapti ok svo beim er ber biona! Nv ferr Frankismadr j brvtt, er jafnan hefir þic svivirdt! þa setti

16. Nu sem Maskabre konungr sa þetta, þa ærdizt hann naliga ok hliop at Maumet ok kuaddi hann illum ordum ok mælti so: þu hinn vondi Maumet, huat giorir þu? ertu ærr ordinn eda sier þu ei? vei verdi þier ok þeim er þier trver ok þier lytr! þar ferr nu Frankismadr brutt, sa er ydr hefir jafnan

<sup>1)</sup> enn] über der zeile geschrieben. 2) at] Auf at folgt ein wort in rother schrift, aber unlesbar; capitulum?



<sup>2)</sup> sinn] s. über der zeile nachgetragen.

<sup>1)</sup> skipe] skipino B. þar þa B. þa om. B. 4. 5) þessi — slikann] om. B. 6) Mariv meyiar] heilagrar meyiar Marie B. 7) er] om. B. 12) Elis á hestinn] hann á bak hestinum B. 13) ok — brytt] om. B. er] om. B. 14) er hann sa B. þa — opi] kalladi hannn med mikili roddo B. 16) vei — þer] en þat hefir ekci at þyda, ok þvi verði þer vei ok ollum þeim er þer ok þinum suikum B. 17) jafnan hefir þic] þ. h. j. B.

kallar hann a gud sier til hialpar, Pviat hann var nu miog hræddr. hann sier huar Malpriant lætr leida hest sinn a land med sodli. þa mælti Elis fyrir munne sier: þat veit gud, segir hann, at enn¹) eru eigi lidnir VIII. dagar fra þvi, at þessi hestr var i minne vardueizlu. Nu uilldi gud, at eg sæti a baki honum so herklæddr sem ec myndi, Pviat fyrr skylldi eg lata hoggua mic allam i sega, en eg kiæmi optar a Peirra valld! Eptir þat hliop hann at þeim manni, er hestinum hiellt, ok laust hann so micit hogg undir eyrat med hnefa sinum, at hann fiell daudr nidr af hestinum. Sydan hliop hann a bak at ollum asiaundum herinum, ok ferr nu leid sina, ok giæti nu gud hans, ok er eigi vyst, at nockurr fangi hann a þeim degi, so at honum verdi mein at²).

hann fot sinn á sidv Makon ok rak hann ofan af stolpanvm ok bravt af honum nefit ok hinn hægra armlegginn j syndr j honum; þa toku heibingiar til hans: hinn ille konungr, sogdv beir, hvat gerir bv? bv ert fyllr af illzky, heimsky ok hervirkiym, er þy berr ok brytr gyd C15b. binn; \*gack nv til hans ok lvt honvm ok bid, at hann likni per, 5 ella ertv gefinn vndir davda! bess sver ec vid hofvd mitt, segir Maskaibret konvngr, at sa er heimskr, er honvm þionar eda á hann trvir, bviat mattr hans spilliz allr ok er einskis verdr, ok hann er ecki nema fals ok hiegomi; hann let brvtt fara Frankismann, er hann hesir svivirdt ok drepid menn hans. en ec em at sonnv svllr 10 angrs ok svivirdingar, er ec let levsa hann or bondvm, ok hliop hann fyrir þvi j brvtt. Sem konvngr hafdi betta sagt, ba skildv allir, at hann sagdi satt; gengv þeir sidan af skipvm sinvm. kallar konvngr til sin .dcc. riddara, ok var þar Josi af Alexandria ok Hercoles ok Gvivers: þer skulvd fara til vada á Dalbier ok sæta 15 Frankis manni, er hliop fra oss ok sveik oss. ef Mavmet sender hann aptr, þa hefir hann vel syst, ok ef hinn dyrligi Mavmet gerir svo vel, þa skal ek gefa honum .CCCC. þvsvndir marka brenz gyllz ok

<sup>2)</sup> honvm] hans B. armlegg B. ok þa B. til hans] hann B.
4) heimskv ok] om. B. brytr ok berr B. 5. 6) at — vndir] hann likna
þer; elligar ert þu vndir gefinn B. 7) Mask.] om. B. honvm — hann]
om. B. 9) hiegomi] illzska B. brytt] om. B. 11) bondym] ok fiotrym
add. B. ok] om. B. 12) þvi] þat B. ok sem B. þa skildy] skilla B.
13) satt] sagt (!) B. sinym. þa] ok B. 14) var þar] med þeim B.
15) ok Hercoles] Erkol B. 16) hliop — sveik oss] fra oss hliop B.
17. 18) ef — vel] om. B.

sigrat! ok vid þessi ord skaut hann honum ofan med fæti sinum ok braut af honum nefit ok armlegginn, ok naliga hefdi hann brotit hann allan i sundr, ef eigi hefdi hofdingiar at komit. Nu taca þeir hann af honum ok mæla: þu hinn illi konungr, ertu ærr ordinn, er þu uillt briota i sundr gud vort? Gack fyrir hann litillatliga, ok lut honum ok bid hann myskunnar, ella giefum vær þig undir daudasok! Konungr mælti: þat suer eg vit hofud mitt, at sa er ærr, er a hann trvir, þviat hann liet þann mann burt fara, er oss hefir mesta¹) hneisu giort! Jamskiott sem hann hefir þetta mællt, þa hleypr hann af skipvm ok kallar til sin .CCC. riddara, ok uar Josi vr Alexandria hofud þeirra: þier skulut fara til Babraborgar ok leita eptir Elis, ok ef Maumet sendir hann aptr, þa skal ec gefa honum .C. merkr gullz ok giora hann sæmiligra en aðr var hann. Eptir þetta ganga þeir af skipum sinum. Nu ferr konungr til Sobrieborgar; allir urðu honum fegnir ok gengu i moti honum, vinir ok frændr, drottning hans ok hin liosa Rosamunda, dottir hans; hon mælti til

<sup>1)</sup> mesta] meista ms.

gera hofvd hans ok herdar, hendr ok fingr leggi ok kalfa, avklv ok iliar, ok halfvm vexti digrara allan hann enn alldri var hann fyrr, ok endrgera hann allann af nyivngv ok sæmiligri smid.

[XXVI] Nv erv heidingiar allir geingnir af skipvm sinvm ok 5 ferr konvngt heim j Sobrie borg hina godv. allt hyski hans geck j mot honvm, kona hans ok son ok hin liosa Rosamvnda, dottir hans, ok mælti hon þegar til fodvr sins: þer hetvð, er þer kæmid or Franz, at þer skylldvd fá mer or Frannz æinn hertekinn fatokian mann, at kenna | mer vaulscu mál. þat væit tru min, friða dottir! kuað | 10 Malkabrez, ec hafða þann æinn með mer, er alldre|gi siðan er Maghún scapaðe hæiminn, kom annarr | slicr i þetta ríke. hann hefir sua kugat Malpriant, un nasta þinum, oc niðrat þæim hinom mickla metna de oc drambi, er hann vændiz firer sacar þinar, sua at all|dre coma sua margir saman a vollum, er Frankis maðr er i 15 flocki þæirra, at Malpriant þorir æi æitt | mál við hann mæla. Sem mærinn hæyrðe, at faðir | hennar lofaði sua mioc þenna hinn vaska dreng, þa | rann þegar hugr hennar til hans allr til astar,

fodur sins: herra, segir hun, þier hietud mier, adr þier forud heiman, at þier skylldut fa mier Frankismann einnhuern¹), at kienna mier Frankismal! Konungr mælti: | þat veit trv min, fagra dottir, at eg hafda Frankismann einn i minni vernd 21b um hrid, ok alldri sidan Maumet skapadi heiminn, kom slikur madr i vort riki; hann kugadi so Malpriant, unnozta Þinn, at hann Þordi eigi at byda eins hoggs, ok alldri er verre for farin²) ne hædiligri, en Malpriant hefir farit! þa tok hun at elska Elis i hug sier, so at hon kom aungu ordi upp vm langan tima. En þa er hon vitkadizt, þa bad hon, at Maumet skylldi giæta Elis³).

<sup>8)</sup> mer Hier schliesst die lücke von A.

<sup>1—3)</sup> hofvd — smid] hann at ollo meira ok mektugra en adr var hann ok nyrra kosti ok sæmiligra enn fyr veri hann nokkurn tima jafnfagrliga formeradr B. 4) geingnir af sk. sin.] af skipum gengnir B. 5) hina — hans] aull hans hird B. mot] moti B. 6) kona — son] om. B. dottir hans] hans dottir B. 7) mer þa er þer heim kæmit af B. 8) fa] færa B. or Fr.] om. CB. hert.] om. CB. at — mer] er mer kendi B. 9) mål] om. CB. min frida C. 9. 10) kuað Malk.] segir konungr (hann B) at CB. 10) þann æinn með mer] þann einn mann C; einn mann pann B. er] at C. er] om. BC. 11) Maghún] Maumet B. skapaðe] skop B. annarr sliær] honum likr B. 12) sua] om. B. þinum] Þinn CB. 12. 13) þæim hinom mickla] hans CB. 13) firer — sua] at hafa C. 13. 14) er — at] ok B. 14) coma] kuomo B. 14—16) vollum — Sem] vollinn (vollo B), ef (er B) þessi maðr er (var B) i moti, at hann þori (þyrði B) eitt ord (við hann at mæla (at tala B) ne nockvð við hann at eiga. ok er CB. 16) hinn] om. CB. 17) þegar hugr hennar] hu. he. þ. B. allr — astar] allr (om. C) til astar við hann CB.

<sup>1)</sup> huern] zweimal geschrieben. 2) farin] farim ms. 3) Es folgt ein unlesbares wort in rother schrift.

sua | at hon matti engu suara ne læyfis biðia, bráut | at ganga, nema hon láut scurgoðtum sinum oc bað | af ollu hiarta, at þau varðvæiti þann hinn natturo|liga dreng fra suivirðingum oc dauða. |

[XXVII] NV seger fra Elisi, at hann ræið framm með strondon ni oc hét a guð oc a hans goðlæica, oc mællti; | kuað hann: herra guð, 5 hinn millde oc hinn mattugi konungr, | læið mik i þann stað oc til þess herbyrgis, at ec mæt|ta mat fá, þuiat oflengi pinumz ec af matlæysi. | Nu ero V dagar liðnir, sidan er ec át mat, oc fellr | mer mioc styrkr oc afl mitt. þui nest ræið hann af brek|kunni ofan, oc er hann var kominn a voll æinn, þa sa hann | under 10 scoginum i giegnum scugga æins viðar milkils þria þiofa sitia, oc haufdu þar mikit fe þat | er þæir haufðu rænt oc stolit, æina micla kistu, er | full var af brendu gulli or morgo lande. þæir hauf ðu formællt malstefnu sina oc gera rað sin, oc hauf ðu þangat fórt daugurð sinn rikuliga buinn: tua pa|fugla oc æina ælftr með goðo 15

<sup>4)</sup> Nv] Der platz für die initiale ist frei gelassen.

<sup>1)</sup> braut] brott B; i brvtt C.

3. 4) suivird. — ræid] illvm davda. latvm nv (jvngfrv Rosamvnda (jungfrvna B) bidiaz fyrir sem hon vill, en tolvm nv helldr vm vandrædi Elis. hann reid nv CB.

5) het — herra gud] bad bæn sinne til guds ok mælti: heyrdv (heyr B) CB.

6) mattugi kon.] miskunsami (miskunsamazsti B), eilifr ok odavdligr konungr Jesus Kristus CB.

6. 7) oc — at] er CB.

7) mætta] megi CB.

8) matleysi] hungri B.

V dagar lidnir] 1. V d. CB.

9) nv miok C. aff mitt] minkaz mitt megn (megin B) CB.

9, 10) brekk. — kominn] einni breckv CB.

10) a voll æinn] om. B.

12) peir þar CB.

5) het — herra gud] bad bæn sin miskunsami (miskunsami for CB.

11) miskunsami B.

12) dagar lidnir mitt] minkaz mitt megn (megin B) CB.

12) þeir þar CB.

5) het — herra gud] bad bæn sin skunsami (miskunsami CB.

12) v dagar lidnir mitt] minkaz mitt megn (megin B) CB.

13) or — landel einni breckv CB.

14) form. — oc] mælt mot med sier at CB.

14 — p. 61, 1) haufdu — bryni] helldv rikvligan dagverd af elptrvm ok piprvdvm pafvglvm ok hinu digrazta villigalltar. fleski CB.

<sup>17.</sup> Nv er fyrst fra þvi sagt, at Elis reid med siofarstrondu nockurri ok het a gud sier til hialpar ok mælti suo: gud almattigr leidi mic i þann stad, at eg megi hialpazt ok mer mat fa! Nu ero¹) lidnir .VII. dagar fra þvi er eg hefi mat etit. þvi næst reid hann ofan af breckum nockurum, ok er hann kom a uoll forkunnar fagran, þar er skogr var nær, þa sa hann i skugga uidarins, huar fiorir þiofar satu ok hofdu gullkistu i millum sin, er þeir hofdo stolit, ok var full af gulli. Þeir hofdu flutt þangat daguerd sinn ok hofdu rikuliga buit: þeir hofdu .II. pafugla ok eina goda elpt med pipar²) godum, ok micinn pott fullan af mide blondudum med vyne, ok .II. flurhleifa. Og er Elis sa þa, þa fieck hann

<sup>1)</sup> Nu ero] Nu" & ms. 2) gipr ms.

pipars bryni oc mikinn | pott fullan af biorblandoðu vini, oc II micla flúr|læifa. Sem Elis sa, at þæir biugguz til matar oc matr | vel til buinn, oc at huerr þæirra bauð oðrom brauð oc | vin oc slatr, þa feck hann sua micla matar fýst, at hann | matti engom kosti lengr 5 við bindaz, oc stæig hann þa | hóglega af hesti sinum, sua at huartki krafði hann | vatz ne handklæðis, oc settiz hann þegar til matar a | grasit hia þæim, oc þæir III gato æigi iamskiott | scorit, sem hann át æinnsaman, oc mællti þa til hans | haufðingi þiofanna: diarfr ert þu, kuað hann, hinn | graðugi suelgr, at þu sezk til matar 10 vars | oc biðr oss æigi læyfis: alldre varo þær karllmanz | hendr, er iamvel hava numit at æyða disca, sem | þinar; en allt scallt þu þetta dyrt kaupa, aðr | en vær skiliumz: þenna hest, er þu hefir hingat | haft, hann scalt þu her láta i varo valldi, en ef þu | angrar oss mæirr um æinn huernn lut, þa fær þu | þau hogg af oss með 15 hnefum oc stofum oc fotum, at all|dre mon finnaz sa læknir, er þer

matarfyst so micla, at hann matti ei leingr bindazt. Sydan hliop hann af hesti sinum ok settiz nidr hia þeim, ok for til matar med þeim þiofunum; eigi feingu þeir so skiott skorit .III., at eigi uære hann skiotari einn: þa mælti hofudþiofrinn: furdu diarfr madr ert þu, hinn gradgi suelgr, er þu ferr til matar med oss ok bidr aunguan leyfis at, ok þvi skal þier þat dyrgolldit verda, adr vær skilium, ok þann fagra hest skaltu lausan lata, er þu hafdir

<sup>13)</sup> varo] corrigirt aus ydro.

<sup>1)</sup> mikinn] einn B. pott] hofdu þeir add. CB. biorbl.] bior ok blaundodo B. 1. 2) II mikla — Sem] IIII hveitileifa (-hleifi B) vid hvnang bakada. ok er CB. 2. 3) at — oc at] Pa ok (svo þat (om. B) at matr (þeirra var (var þar B) albvinn ok CB. 4) matar fyst] f. m. CB. engom kosti lengr] eigi leingr (om. B) CB. 5. 6) oc stæig — handkl.] ok (med add. B) avngvm kosti villdi hann vndan lata (l. u. B) bera (þetta villda fang (svo fridan snæding ok B) reid nv þar til sem (er B) þeir satv ok letv mikit (vm sik (yfir ser B). Elis hliop af hesti sinvm ok batt hann CB. 6) hann] om. CB. þegar] sidan B. 7) a grasit hia] med CB. oc] ok sveifzt vm svo fast at CB. gato æigi] feingv hvergi nær CB. scorit] etid CB. 8) át — oc] einn; þa CB. þa — þiof.] hofdingi þeirra til Elis (hans B): hardla CB. 9) kuað hann] om. CB. at] er CB. 10) æigi] ecki C. at ok alldri CB. hendr skaptar (skapadar B) CB. 11) iamvel] jafnskiott B. hava] hafi C; hefdi B. disca] ok (en B) tæma ker add. CB. 12) þetta] Pat CB. en] om. CB. skilim C; skilium B. 13) hann] om. B. her] her eptir C; om. B. i varo v.] om. CB. 13. 14) angrar — lut] villt hann (om. B) eigi lostigr (lausan lata (missa hann B) CB. 14) þau] om. CB. badi med B. 15) oc f. at] ok CB. mon] om. B. finnaz — er] (sa finnazt (finnaz þeir B) læknir hvergi (om. B) i verolldv, at (er B) CB.

kunzi hialpa! Gode | vinr, kuađ Elis, þu helldr a rongu, at þu mælir slict: | æigi hyggr þu at, huat er þessi matr eða dryckr | kostađi, er vær havom næytt; nu vitum fyst, huat | kostađe, oc seg satt til, oc scal þat er til min kæmr, gior|samliga upp lucazk on þat væit haufuð mitt, kuað þiofrinn, at þu scallt vita 5 kostnađinn: | hundrat marka i brendo gulli varo firer golldnar; | en giallt X merkr i brendo silfri oc ver frials! þat | væit tru min, kuad Elis, at alldregi sa ec slict; ef | allt er sua dyrtt i þessu lande, miclu er þar betra, sem ec em barnnfoddr! takit, kuað hann, af mer fim | skillinga brenda silfrs on amælis oc bliat betta 10 med huitum skinnum, er mik kostadi V merkr | gullz, þa er kæyft bat væit haufuð mitt, kuað | þiofrinn, þu verðr allt annat at tala! hest benna scolo | vær hava, er bu hefer hingat haft: ec hevi at hugt | mer, at bæizlit er vert XX punda silfrs; þu scallt | ganga nockuidr i brott fra oss a fæti oc bera staf i hondom sem furu 15 mađr! væi verđi þer, hinn vannde | fantr! kuađ Elis. Guð sendi ber suivirding! Ec hug da, þa er ec sa ydr mat leggia framm, þa hugda ec, at ber værit lender menn eda ridderar, borgar menn

<sup>1)</sup> kuad segir CB. at mali er CB. 2) malkt B. eigi hyggr þu en þu hyggr eigi CB. ar þessi matr CB. 3) fyst sidan B. kostade kæmr lekr B. giors. allt CB. lucazk læ CB. 5) kuad segir CB. at om B. 2) mælir] talar CB. 2. 3) er — næytt] kostađe] kostar CB. kostar bessi matr CB. ek B, kæmr] tekr B. [lucazk] luka B. 4. 5) on am.] segir CB. at] om. B. kostn.] hvat kostar CB.

6. 7) golld. — ver] reiddar; ok ef þv gelldr C marka 6) i br. g.] om. CB. brenz silfrs, þa vertv CB. 8) kuaði segir CB. alldr.] alldri fyrr CB. 8—10) slict — hanni mat ok dryck jafndryan (j. m. o. d. B), ok mielv er þar betra til matar (ok drykkjar add. B) er ec var (om. B) fæddr. Ny tak CB. 10) brenda — am.] amælislavst CB.
10) bettal om. CB.
11) kostađij kostar
C.
11. 12) þa — var] om. CB.
12) kuađj segir CB.
13) scolo vær havaj om. CB.
14) hann (om. B) skaltv lata vid (med B) swivirding add. CB. 14) hugt mer] hugat CB. at bæiz. er] ok er beislit B. 14. 15) þu — fæti] ver skulum flá þic af klædvm (-unum B) ok skæltv (allz nockvidr [alnoktr B) i bvrt fara CB. 15) hondom] hendi CB. 16. 17) sendi — suiv.] verdi per reidr CB.

17) sendi — suiv.] verdi per reidr CB.

17) mat leg

18 — p

18 — p ok gud B. 17) mat leggia framm] l. f. 18 - p. 63, 1) ridd. -

hingat! Vinr, segir Elis, huat hefir ydr kostat? þa segir þiofrinn: .C. marka af brendu gulli var fyrir gefit, en þu giallt .X. merkr gullz, ok ver þa lauss! þat veit trv min, segir Elis, at alldri sa ec sligt, ef allt er so dyrt i þessu landi; eg mvn gefa .VII. skilldinga: ecki fæzt af mier meira! þat veit hofud mitt, segir þiofr, at annat verdr þier sannara, þvi hest þann hinn goda skaltu eptir lata med suivirding; eg hefi eigi giorla at hugat, en þo ætla eg beislit vert tuttugu punda silfrs; en far þu burt med .II. hendr tomar! vei verdi þier, quad Elis, eg hugda þa er þu bart fram vist ydra, at þier værit

eða kaupmenn, er vel kynni fagna dugandis monnum; | en nu segi þer, at þer vilit hava hest minn firer mat | oc dryck yðarnn, oc vilit suikia mik, sem Judas suæik | varnn drottin at matborði; en ec suer yðr uið | sialfan guð oc hinn dyra postola, er pilagrimar til gan|ga, 5 ef nockor yðarr er sua diarfr, at þori hingat | at ganga, ec scal sua læika hann, at alldre scal honom | verða fagnaðr a, oc gef ec æinn penning falsaðan | firer yðr þria! mæira styrck þyrfti þer aðr en | þer cæmit mer a flotta eða ræzlu a mik! |

[XXVIII] Væi verði þer, illmenni! kuað Elis, Guð gefi | yðr 10 vandræði! ec se at sonnu, at þer erot þiofar|oc vandir menn: huar toku þer gull þat er her liggr? | ef nu æigi bæint fai þer hæimilldar mann til, þa | scal ec her hengia yðr! oc skaut hann þa fæti sinum a | hals þæim, er haufðingi var þiofanna, oc varð haug|git sua þungt, at alldre kom hann suaurum upp siðan, | þuiat halsbæinit var i 15 sundr brotit, en annan þio|finn tok hann hondom um armleginn, oc

sæmdarmenn eda riddarar, en nu se eg, at þier uilit suikia i) mic, sem Judas sueik vorn herra at matbordi, ok 2) þat suer ec vid hann ok Petr postula, ef nockurr yduar þorir ok er so diarfr, at þori at mier ganga, þa skal sa alldri Þrifazt, ok eigi gef eg einn penning fyrir mat ydvarn, ok eg hrædumzt ydr eigi, Þviat eg se, at þier erut Þiofar; eda huar tocut þier fe Þetta Pok ef Þier fait eigi heimilldarmann fyrir þvi, þa skal ec heingia ydr i stad! ok skaut fæti sinum a hals hofdingia Þeirra so so micit hogg, at hann quad alldri ia sidan, ok svo liek hann vid annan þiofinn. Galapin het einn

<sup>3)</sup> drottin] Ein hinzugefügtes varnn ist durch darunter gesetzte punkte als ungültig bezeichnet.

<sup>1)</sup> segi þer] se e k B; segiz þer C. 2) at þer v.] vilia C. mat] eina máltid C. oc — yð.] om. CB. vilit] om. B; svo add. C. 3) drottin vorn Jesum Krist CB. 3. 4) en — yðr] ok þess sver ec CB. 4) dyra — ganga] heilaga Petrvm postola at CB. er] verdr CB. 5—7) þori — firer] (hann þori at ganga hingat (hingat þorir at ganga B) til min, (at svo skal ek leika hann (ok leggia hendr a mik B), at hann skal alldri Prifaz (ok þat med, at ec skal alldri einn (þadan af ok eigi C) penning (leggia af fyrir (fyrir gefa B) CB. 7) þria] hvgsid þat (svo B) at add. CB. 7—10) þyrfti — vand.] þurfid þer (at hafa, ef þier vilit (til at B) koma hræzlv á mic, ok (ÞviatB) CB. 10) ec — sonnul ok nv se ec C. ok v. m.] eða CB. huar] huadan B. 11) þat] Þetta CB. ef — þer] ok ef Þer faið nv eigi þegar (om. B) CB. 12) til] fyrir CB. her] om. CB. 12—15) oc skaut — brotti] her á viðinvm, ok hli op (þegar add. B) at (hofðingia Þeirra (hofðingianum B) ok rak hann (om. B) vnðir sik (ok add. B), setti siðan (om. B) fot sinn á háls honum svo fast at (þegar ste hann (hann ste B) af honum hofvdit CB. 15) þiofinn] om. CB. arml.] handlegginn C.

<sup>1)</sup> suikia] suika ms. 2) ok] at ms. 3) peirra] pa ms.

kipti honom | at ser, sua at hondin slitnacti af honom vict oxlina | oc hiartat mect innyflum fell or buk hans; en Gallopin var hinn pricti, litill at vexti, oc kom hann pegar | oc settiz a kne oc bact ser frictar oc mællti: hinn dyrlligi herra! ger sialvom per sæmet oc drep mik æigi! | tak her vict tru minni, at alldregi villda ec per | 5 illt: ef pu villt, at ec se met per, pa gerir per mer | micla astsemet: pu ferr alldregi pingat, er ec scal | æigi giarnna fylgia per; ef pu ert fiar purfi, pa | scal ec fa per sua mikit, at alldregi scal pik | skorta: ec væit sua mikit fe hirt i scoginum |, at XIIII borger oc II kastalar oc XX ero æigi sua | mikils verdir; XIIII vetr hevi ec to verit felagi pes|sarra manna, oc oft hever værit sætt mer i pessum | scogi, bæði nætr oc daga, oc oft tekinn oc kastaðr | i myrkua stofu oc harðar gæzlur; en ec kann sua mar|gar listir oc brogð, at þa er min er vanligast gætt, | þa skrep ec i brott. þui vil ec nu æigi

<sup>1)</sup> kipti honum] hnykti CB. svo fast CB. hondin — honum] af honum slitnadi hondin B. 1. 2) vid oxl. oc] i axlar lidinvm ok þar med rifnadi af briostinv allt holldit ok kvidrinn (rifnadi allt ofan vm (allr nidr at B) nafla svo at CB. 2) innyflvnvm fellu (fell B) CB. buk hans; en] bvkinvm vt CB. Galopin] Galapin CB immer. var] het CB. 3) at] om, CB. oc kom — settiz] hann hliop til Elis ok fell CB. kne] fyrir honum (hann B) add. CB. 4) herra] segir hann add. CB. 5) vid] om. CB. minni] mina CB. 6) illt gera ok CB. ber] bv CB. 7) ok add. B. bingat] bangat CB. er ec] at ec C; er B. scal] sculi C. giarnna] om. B. ok ef C. 8) mikit] fe C; ba — mikit] skal ek svo bat til leggia B. bik bat B; ber skal ecki C. 9) bviat add. B. hirt] om. B. skog.] Pessum skogi hia ockr CB. 10) II — XX] (II ok XX (XXII B) kastalar CB. 11) felagi bess. manna] med bessum monnum CB. hevi] Hier beginnt das erste fragment von E. ok] om. CBE. 12) bædi — tekinn] ok verit [tekinn] E. 11. 12) hever — kastadr] hefi ec verid hondum tekinn i bessum skogi ok (mer kastad (kastadr EB) verid EB. 13) oc hardar EB. och brogd] ok kyndugskap fyrir mer EB; om. EB. margar — brogd] mikinn kyndvgskap fyrir mer ok margar listir EB. 14 — p. 65, 1) bui — at] Nv vil ec eigi stela optar bviat bat er CBE.

<sup>21</sup>c. | piofrinn; hann var litill a voxst ok suartr a harit; hann fiell til fota Elis ok mælti: pu hinn dyrligi dreingr! gior sialfum pier sæmd, en mier gagn! Drep mic eigi, tak vid trv minne, pviat alldri skal eg suikia pic, ef pu gefr mier grid, ok skal eg fylgia pier hvort er pu uillt; ec skal ok fa pier fe so micit, sem pu uillt hafa, pviat hier i skoginum er so micit fe hirt, at .XII. borgir ok .XXX. kastala ero eigi meira verdir. En .XX. vetr hefi eg verit felagi pessara manna, ok opt hefi eg handtekinn verit ok i fiotrum setit. En eg kunna mier so margar listir, at pa er min er vandligazt leitat, komumzt¹) eg skiotazt i burt! ok er Elis sa hann standa a

<sup>1)</sup> komumzt] kõuzt ms.

oftarr stela, | at ill kunnasta er, at vera þiofr, | þuiat skiott er þiofr | hengdr, er hann er a þyfsku tekinn. |

[XXIX] ELis sa Galopin standa a kne firer ser oc bidia | miskunnar: þu hinn dyrligi herra, drep mik æigi, | þuiat ec em goðra
5 manna oc or riku lande: ek | em sun Terri iarls or Suðrriki. Sem moðir
min | hafði fætt mik, þa toku mik i brott um not tina þriar alfkonur
or buri þui, sem ec var | i lagðr, oc villdi æinn af þæim raða mer
oc hava | með ser; en hinum firer þotti tuæimr, oc mællti | þa huar
þæirra til annarrar, at ec skyllda all|dre upp vaxa ne mikill verða,
10 en sua mi|kit laupa skyllda ec, at alldregi skop guð | þat kuikuendi,
er iammikit ma fara. Sem þæir | roddu slict, þa kom laupande
Josi or Alexan|dria lande, æinn illgiarnn hæiðingi, oc tuæir | \*aðrir 11d.
hæiðingiar, hans logbroðr oc felagar, Hertori | oc Guntr, oc er Elis
læit þa, þa þotti honom ogn af þeim | standa, af þui at hann var

<sup>1)</sup> er] über der zeile geschrieben.
3) Elis] E von andrer hand hinzugefügt.
5) iarls] iarls' ms.
7) æinn] l. æin.

<sup>1)</sup> kunnasta] kunnandi F. er — þiofr] om. CBF. er] verdr CB. buiat — þiofr] þiofr er skiott F. 2) er] ef CBF. er] verdr (verd B) CB. a] med F. a þyfsku] at stvldvm CB. tekinn] fundinn B. 3) Elis — misk.] ok enn mælti hann CB. 4) þu] om. B; hinn] om. CB. herra] quad hann add. F. 5) oc] om. CF. en ec C. Sem] þa er CB. 6) þa] om. B. i brott] om. CB. um] of F. þriar] fiorar B. 7) or — lagðr] om. CBF. 7. 8) af — oc] þeirra C; om. B. 8) hava] mie i brvtt add. CBF. með ser] om. BF. hinum — huar] tueimr þotti fyrir i Þvi ok mælti þa hver F; II (adrar B) bonnvdv; þa mælti hver CB. 10) laupa skyllda ec] skyldi ec (þo add. F) hlavpa mega CBF. alldregi] skyldi sa vopnhestr vera (om. B), er mic (feingi farid ok (skylldi fara mega F). alldri add. CBF. 11) iamm. ma fara] sva mikit ma hlaupa F; (skiotara megi (meira mætti B) renna en ek CB. roddu slict] s. r. F. Sem — slict] En (Ok B) er þeir tolvduz vid CB. þa] om. B. þar (om. F) hleypandi CBF. 12) or] af CB. lande] om. CBF. æinn illg.] enn illgiarni F. æinn — heid.] om. CB. 12. 13) aðrir — Guntr] aðrir bannsettir hans felagar F; II felagar hans med honum CB. 14) læit] sá CB. þa] om. CB. þotti] stod B. ogn mikil C; mikil ogn B. þeim] honum F. af — standa] standa (om. B) af þeim CB. af om. CBF.

kniam fyrir sier ok bidia sier myskunnar, þiofrinn mælti þa enn: drep mic eigi, þviat ec er gods mannz son ok a riku landi fæddr; fadir minn, hann er jall af Sudrriki, en modir min het Dia, ok þa er hon hafdi mic fæddan, þa bar þat til eina nott, at þar komo þriar alfkonur, ok uilldi ein hafa mie í burtu med sier; en hinum .II. þotti fyrir i Þvi, ok mæltu med sier ok skopu mier þat, at eg skylldi alldri vaxa ne mikill verda; en so micit skyllda eg mega hlaupa, at eingi skylldi hestr taca mic a fæti, ok alldri skapadi gud þat kykuendi, at jammicit mætti hlaupa, sem eg ma renna. Nu sem þeir mæltu þetta, kom þar Josias wr Alexandria, ok med honum berserkir

slyppr; en æigi at siðr bæiðt | hann haugsins. en þa kom Josi oc lagði hann i giognum her|ðar blaðit, oc er Elis sneriz af spiotinu, þa braút hann | þat i sundr. en sem annarr hæidingi bioz at hauggua | hann, þa lióp Galopin framm oc ræiddi baðom hondum | æina micla apalldrs klubbu oc laust þegar hæiðingian | i milli 5 augnanna, sua at hæilirenn með bloðinu la á | klubbunni, oc hinn dauðr stæyptiz a vollinn. Sem Elis læit | til hans, þa þotti honom undarlect oc kynlect, at þiofrinn | var sua harðr oc diarfr, at hann reð á herclæddan mann | oc hæiðingia. En er Josi hafði brugðit sinu suerði | oc sært Elis auðru sare, þa græip Elis um hond hans | 10 oc tok með afli suerðit af honom; oc er hann hafði latið suerðit, þa sneriz hann undan. en þa kom Hertur, | hinn þriði, oc hio Elis hann þegar með suerðinu oc skavt | honom dauðum a vollinn.

<sup>6)</sup> klubbunni] bb corrigirt aus pb.

<sup>1)</sup> slyppr fyrir CB; en — haugsins] om. CBF. En þa] ok i þvi F. en — Josi] Josi reid at baki Elis ok lagdi (þegar add. B) spioti sinv (om. B) á hann (honum B) ok kom lagid ofar á (om. B), en Josi (hann B) ætladi CB.

1. 2) oc lagdi hann] hann lagdi C. 2) hann] om. F. oc er] en er C; En B. Elis] G. (?) F. af] a B. 3) þa braut — sundr] (þa brazt hann vid om. B) svo fast, at þegar (bravt hann i svndr spiotid (brotnadi spiotit i sundr B) CB. sem] er CBF. heidinginn CF. 4) hauggua hann] bregda (sinv sverdi (sverdinu F) CBF. Gal. fram] Galapin fram F; at Galapin CB. 4. 5) badum — eina] upp B. 5) apalldrs] om. CBF. heidingia C. framan i (om. B) milli CB; milli F. 6. 7) oc — stæypt.] en hinn steyptiz davdr CB; ok steyptiz hinn daudr F. 7) a vollinn] om. B; or savdlinvm add. CB. ok er B. læit til hans] sa Petta CB. 8) oc kynl. at] er CBF. sua — diarfr] svo vaskr madr C; vaskr F; svo rauskr B. 9) herklædda B. mann ok hæid.] riddara C; hofþingia F; menn B. 9. 10) Josi — suerði] spiot Josi var brotid, bra hann sverdi CB. 10) sært] særdi CBF; hann add. C. þa — hans] þa fieck Elis þrifid hans hond C; ok i þvi gat Elis gripit [hond hans] B. 11) með sua miclu F. tok með afil gat gripit B. latið om. F. 12) þa om. C. Hertur] Hertvn CF; Erkol B. priði] þeirra felagi add. CBF. 12. 13) oc — þegar] en Elis hio (hann add. F) þegar CBF. 13 með sv.] til hans B. skaut] fleygir F. oc — vollinn] i (halm hans (hialminn B) ok klauf heiþingia (hann B) i herdar nidr CB; steyptiz sa þa davdr af hestinvm add. C.

<sup>.</sup>II.; het annarr Gnyr, en annarr Grinir; ok er Elis sa þa, þotti honum micil ogn af þeim standa, Þviat hann var vopnlauss fyrir. En eigi at sydr bidr hann þeirra, ok þegar þeir koma at honum, lagdi Josias i gegnum herdarblad Elis. En hann snerizt vid fast, so at i sundr brotnadi spiotskaptit; þa bra annarr suerdi. þat sier Galapin¹) ok hleypr þegar fram ok gripr vpp eina apalldrskylfu mykla, er la hia honum, ok laust hann med klumbunne, so at heilinn med blodinu la a klumbunne, en hann steyptizt daudr nidr; ok er Elis sa Þetta, þotti honum bædi vel ok undarliga, at þiofrinn var so diarfr i arædi, at hann ried at herklæddum riddara, so at

<sup>1)</sup> Galapin] gialap ms.

Siðan tok hann hestinn hans | oc mællti til Galopins: Sua varðvæiti mer guð i | miskunn sinni, kuað hann, oc frelsi mik or bolvaðum | flocki hæiðingia, at alldre scal ec bregðaz þer, þoat | mer liggi dauði við; tak nu við hesti þessom, þuiat | þu hefer vel til þionat.

5 þa mællti Galopin: herra ridderi, | virðuligr vinr! huat scal ec af gera hestinum? ec kann | huartki læypa honom ne snua; ef ec væra á baki ho|nom, þa mynda ec þegar falla af honom; taki þer helldr | þann, er villdastr er af þessum hestum. En ec man | taka þenna hinn gyllta skiolld, er her liggr a vellinom | a bak mer með laufgrænum fetli, oc læiða i togi þen|na hinn micla Arabia hest, oc er hann fylger mer æigi | sua skiott sem ec vil, þa scal ec þegar drepa hann | með klubbu minni, at æigi nioti hans oviner okkrir! |

[XXX] Sem Elis hafði skilt þat sem þiofrinn mællti, at hann er sua skiotr a fæti, at hann vill engan hest hava, | þa let hann allt vera

<sup>13)</sup> Sem] S von andrer hand hinzugefügt.

<sup>1)</sup> hann] Elis CB. hestinn] hest CBF. til Gal.] 2) mer — mik] guð mic i sinni miskunn F. hæið.] om. F. til Gal.] vid Galapin B. 3) vardv. heid.] hialpi (mer gvd (g. m. B), svo vaskr madr sem þv ert CB. 3. 4) mer liggi daudi] lif mitt liggi CB. 4) ok tak F. við hesti þessom] þenna hest F; hest Penna (þ. h. B) ok sezt (i sodvl á honum (á bak B) CB. heid.] hialpi (mer gvd (g. m. B), svo vaskr madr sem by ert CB. puiat — pionat] om. CBF. 5) pa — Gal.] om. CB. riddari, quad hann F; segir Galapin (hann B) CB. ridd. - vinr 5. 6) af gera] gera 6) hestinum] hesti pessum F. huartki læypa] hvergi hleypa F; eigi at rida CB. ne] ok eigi at. snua hanum F. honum] hans F; honum þa om. B. þegar] skiott CBF, af hanum falla F; falla á vollinn af honum C; ofan falla B. hestum] om. CBF. 8) vil CB. 9) hinn] om. CBF. gylldtan C. a bak mer] om. F. er — mer] á b. m. e. 7) baki] bak *B*. falla af hon.] 7. 8) taki gyllta sk.] skiolld bak mer] om. F. er — mer] á b. m. e. h. l. a. v. CB.

10) laufgr.] longum B. oc — togi] en CB. oc a bak mer] om. F. gylldtan C. med] vid F. penna] helldr enn F. hinn] om. CB. Arabia hest] hest CB; Arabialands (?) 10. 11) oc er] en ef F; ef CB. 11) fylger mer eigi] vil eigi mer fylgia B. mer] om. F. sua sk.] om. CBF. sem — pa] om. B.

12) med kl. minni] minne klvmbv C; vid cylfunni (?) F; om. B. oviner okkrir] ok. ov. C.

13) Sem] en er CB. pat sem] pat er F. hafdi — er] skildi at piofrinn var CB.

14) skiotr] skiott (?) F. hann vill] fehlt hann vill] fehlt allt om. CB. a — [ba] om. CB.

hann fiell daudr nidr af hestinum. Nu hefir Josias brugdit suerdinu ok særir Elis odru sare miklu; þa greip Elis vm armlegg honum med myklu afti ok snarar af honum sverdit; ok er Josias hefir latit suerd sitt, þa snyzt hann vndan, ok i þvi kemr at felagi Josias, ok hio Elis hann med suerdinu ok skaut honum daudum a jord. Sidan mælti Elis vid Galapin: svo vardueiti gud mic med myskunn sinne, at alldri skal eg þier bregdazt, þo at þier liggi lyf vit! tak hier hest Pann, þviat þu hefir vel þionat! þa mælti Galapin:

sem hann villdi. en þa villtuzt þæir | af veg þæim, er þæir skylldu hava framm halldit, | þuiat þa ræis upp miorkui sua mikill, at þæir | mattu engan veg skilia, oc foro þæir þa villt, | oc komo þæir þa uið Sobrie, hina dyrlegu hovoð | borg, oc var þat mikill harmr, at þæir komo þar | niðr, fyrir þui at fyrr en kuelld komi, monu | \*þæir 5 fa mikit angr oc haska, mæinlæti oc vand|ræði. i borgar liðinu firer þæim stoð Josi, er a þæim | sama degi hafði rekit Elis oc sært hann, oc þegar sem | hann sa þa, skauzk hann ibrott oc læyndiz, oc liop þegar | sem hann matti skiotazt til konungs hallar, oc er hann sa konung|inn, þa mællti hann: þat væit Maghun, herta konungr, to kuað | hann, at mikill scaðe oc suivirðing er gor þer a þessum | degi, þuiat drepinn er Ertun, hinn bazti vin þinn, oc | Gunter oc Malgant konungr, er þu lezt korona! En sem | konungr skilðe, þa varð hann undarliga ræiðir af harmi oc | angre, oc suor hann þa við Maghun oc alla aðra scurgo|ða sua, at i ollum kastalum oc 15

<sup>1)</sup> hann h über der zeile geschrieben.

<sup>1)</sup> En þa] Sidan fara Þeir leid sina ok CB. villt.] villaz B. zt þæir af] fehlt in F. þæir] om. CB. af] á B. veg þæim] veginvm CBF; þá add. F. 2) hava fr. halld.] farid hafa CBF. 2. 3) þa — villt] myrkvi (myrkr F) var (a add. F) mikill CBF. 3) komo] komuzt F. þæir þa] þeir nidr CB; nidr F. 4) Sobrie] Sobrieborg CBF. 5) niðr fyrir] om. F. fyrr — komi] skiott F. 6) fa] fehlt in F. 4—6) hina — vandr.] om. CB. 6. 7) firer þæim] om. CBF. 7. 8) oc — hann] om. F. er — hann] om. B. 4—8) hina — hann] en Josi sa er sært hafdi Elis, stod i borgar hlidinv C. 8) oc] en C. sem] er C; om. B. þa] hann þa F; Elis CB. skaut (?) F. a F. 9) sem — skiot.] om. F. er — m. hann] mælti við konung F. 8—10) skauzk — m. hann] hliop hann i brvtt ok skavzt til konvngs ok mælti við hann C; hliop hann i brott ok á konungs fund ok mælti til hans B. Machvn F. herra kon.] om. CBF. 11) kuðl] sægir CB. oc sviv.] om. CB. er gor þer] er þer gjorr CB; er gerr F. 11. 12) a — degi] om. CB. 12) þuiat] þar sem F. er Ertun — þinn] hinn bezti þinn vin Hertun F; er þinn bezti vin Hertvn (Erkol B) CB. oc Gunter] ok Gonter F; Gvmter C; om. B. 13) Malg.] Malgan F. kon.] om. CBF. En sem] nu sem F; ok er CB. kon.] konungrinn F. skilðe þa] skilldi ord hans, þa F; heyrði þetta CB. 14) undarliga] akafliga B. af — angre] om. CBF. suor] suerr B. hann þa] þess CB; þat F. 15) Maghun — sua] Macun F; Mavmet CB. 15—p. 69, 2) ollum — hann er] at i ollv hans riki skyldi Elis (hann vera F) vtlægr ok dræpr hvar sem hann yrði (verðr F) CBF.

herra, segir hann, huat skal ec af giora? ec kann huorki at rida hesti hart ne seint: taci þier hinn bezta hest yduarn ok ridit i burt hiedan, en eg skal þann hinn fagra skiolld, er hier liggr, ok leggia a bak mier, en leida i togi þann hinn mykla hest, er af Arabia er kominn, ok ef hann fylgir mier eigi so skiott sem eg vil, þa skal eg þegar drepa hann med klumbu minne. Nu er Elis skildi, at hann vill aunguan hest hafa, liet Elis hann rada. Eptir Pat radazt Peir til ferdar, ok er Peir hofdu litla |

borgum, sua uida sem | riki hans er, þa scal hann lata utlægia Elis oc dæma dræ|pan þar sem hann er tekinn. hinn vandi Josi suaraði: herra | konungr, kuað hann, þu mælir micla hæimsku! þat væit | haufuð mitt, at þu þarft æigi sua mikit starf a | at leggia, at 5 læita hans, þuiat hann er nu mioc | nær, oc nu mego þer mæta honom uti firer borgar liði|nu, ef þer vilit finna hann. |

[XXXI] Nv er Elis kominz undir borgar vegginz Sobrie, | oc er hann læit turnza oc kastala borgarinzar, þa mæl|ti hann til Galopins, er honom var handgenginz með | fullum trunaði: seg mer, vinr, kuðð 10 hann, er þer kun|nict þetta land? væiztu, huerr herra er þessa | landz? Ja! kuð hann, allt er mer þat kunzict: þessir | ero turnzar oc kastalar Sobrie borgar; i þessarri | borg er Malkabres konungr oc sonr hans oc dottir: i | allri hæims kringlu finzz engi kuen maðr iam|frið henzi; ec var scomzo i þessum kastala oc haflða ec þa 15 felagscap vit þa menz, sem þu drapt, | oc tokom vær her or þessum kastala mikit fe; | ef konungr næði mer, þa firer leti hann eígi sakar

<sup>16)</sup> eigi] über der zeile geschrieben.

<sup>2)</sup> Josi] Josin F. 3) Herra — hann] om. F. hæimsku] folsku þviat F. 2—4) hinn — mitt] þa segir (svarar B) Josi: þat veit hofvd mitt, at (þv mælir micla folskv (mikla folsko hefir þu mælt B) þvi CB. 4) a at leggja] fyrir at hafa CBF. 5) nu mioe] nu harla FB; her hart C. nær] kominn add. CB. 6) liðinu] hlidi C. 5. 6) nu — lið.] v. f. b. hlidi m. þ. hann finna B. þar vilit] þv villt C. finna hann] om. B. 7) borgar] om. F. Sobrie borgar CF; om. B. 8) borg.] om. B. oc — borg.] kastalans C. vid Galapin B. 9) með — trun.] om. F. er — trun. om. CB. kuað] segir CB. 10) herra er] herrinn er C; er herra B. þessa] om. F. 11) landz] rikis CBF. ja herra F. kuað hann] segir hann B; segir Galapin C. þat] þetta CF; her B. 11. 12) þessir — er] þessi er Sobrieborg, er (en C) fyrir rædr CBF. Maskabret F. 13) Chaiphas sonr CB. hans sonr F. dottir] dottir hans Rosamvnda C; R. d. h. B. kringlu] bygð C; bygðinni B. engi] eigi CBF. 14) iamfrið henni] friðari (iafnfriðr F) þessi meyiv (mey BF) CBF. scommo] fyrir skavmmv C; fyrir litlo B. 14—16) hafða — mikit] stal ec heðan miclv (mikit F) CBF. 16) ok ef CBF. næði] nair CBF. fyrerlætr F. eigi sakar] mik fyrir sakar F.

hrid farit, þa uilltuzt þeir af veginum, þviat myrkr giordi so micit, at 21<sup>d</sup>. þeir vissu eigi, huert þeir foro. Nu foro þeir þar til er þeir komu at Sobriuborg. en þar i borgar hlidinu var Josias wr Alexandria, ok þegar er hann sa þa, hliop hann at ok mælti: hier er kominn Galapin! þa mælti Elis vid Galapin: Seg mier, vinr, er þier kunnugt þetta land? Hann segir: allt er mier her kunnigt: þetta er Sobrieborg; Maskabre konungr¹) ok Kaifas, son hans, sitia hier, ok Rosamunda, dottir hans, er i heiminum finnzt eingi fridari.

<sup>1)</sup> kgs ms.

allz gullz | er i er Paui borg, at hengia mik i dag! þu hefir | suikit mik, kuað Elis, er þu læiddir mik hinga með | velom þinom undir valld ovina minna. Næi, herra! kuað | hann, þat væit hinn dyrligi drottinn, er hin helgasta | mær Maria fædde, nema mærkui var mikill oc | vegrinn mer æigi at fullu kunnigr! Sem þæir | roddo 5 þetta oc annat, þa komo læypande bolva|ðir hæiðingiar, er guð gefi suivirðing, skomm oc | scaða, oc drapo þæir þa undir Elisi þann 12b. hinn goða | \*hest, er betri var en VII c. Punda gullz; en hann | ruddi þa af ser með suerðinu oc drap a baðar hendr, | en Galopin fec þa spiot æitt oc hialp honom allt þat sem | hann matti, sua at 10 þæir felldu þar niðr alitilli stundu | XV hæiðingia, oc helldu þæir þa undan, er eftir voru, | en Elis oc hans felagi læitaði þa firer ser, oc helldu þa | framm læið sina undir borgar vegginn, oc komoz

eg var fyrir litinn tima i þessum kastala ok vær kumpanar ok tokum micit fe; þat veit trv, at alldri er hier fridar von! Nu hefir þu suikit mic, quad Elis, at þu leiddir mic hingat i ualld ovina minna. Nei, segir Galapin, þat veit gud, at ec uilldi eigi helldr suikia þic en sialfan mic, ok þvi velldr myrkr þat hit illa, er ockr bar hingat! Og er þeir toludu þetta, þa komo heidingiar vr borginne ok drapu hest þann hinn goda, er betri var en .C. marka! gullz. En Elis vardizt med suerdi, drap heidingia a badar hendr. En Galapin gripr upp eitt spiot ok vardizt med vel ok dreingiliga, ok drapu .X. heidingia, en þeir hielldu undan er eptir voro. En Peir Elis leitudu sier herbergis ok komuzt i grasgard einn þann er eingi var betri i kastalanum. en heidingiar

<sup>2)</sup> hinga] l. hingat. 5) oc] in der hs. zweimal geschrieben.

<sup>1)</sup> er] sem F. Paui] Paris F. hengia] ei hengir hann F. p. 69, 16—1) þa firerl. — dag] þa (om. B) lætr hann mic eigi sleppa (lausan B) fyrir allt þat gyll er i (Paris er (er Paris B), (svo at hann heingdi mic eigi om. B) CB.

2) kuað] segir CB. er — þinom] ok leitt mic (om. B) CBF.

3) kuað] segir CBF.

3, 4) hinn dyrl.] om. CBF.

4) drottinn Jesus Kristr C. helga CF. mær om. C.

3, 4) hinn — fædde] gud B. nema] at CBF. myrkvinn F; myrkt CB.

5) sva mikill F; om. BC. oc — mer] en (er F) mer vegrinn CBF. til fullz CBF. Sem] en er CB. þetta roddv F.

6) ok — þa] om. CBF. læyp. bolv.] om. CB.

7) suiv. — scaða] þeim skomm F.

6, 7) er — scaða] margir hlavpandi ok sottv þegar at Elis CB. Elisi] þeim F. þæir — El.] hestinn vndir honvm CB.

8) hest] om. CB.

punda] marka B. en hann] en (om. CB) Elits CBF.

9) þa] heidingivm CB; om. F. med (við F) sverdi sinv CBF; heiþingium add. F. drap þa C; drap menn B. hendr sier CBF. en] om. B. 10) feck ser F.

þa] om. CB. eitt spiot CBF. oc — sem] at hialpa hanum við slikt er F; ok dvgdi honum allt þat er CB.

11) þæir — nidr] om. CBF. stvndv drapv þeir CBF.

11. 12) oc — undan] en þeir flydv CB.

12) er] sem B.

vorul lifdv CB. oc hans fel.] om. F. Elis — læit.] Þeir Elis leitvdv (leitoda (!) B) CB.

13) leidinne CB. læid — komoz] om. F.

<sup>1)</sup> marka] M. ms.

i | grasgarð æinn, er var undir borginni: engi maðr sa | annan iamfagran ne iamgoðan. en hæiðingiar, er | undan komoz, skunndoðu þegar i konungs garð oc tolðu | konungi sinar ofarar. Sem Rosamunda hæyrði, þa glad|diz hon i hug sinum oc mællti: o ho! skuað hon, minn | hinn mickli herra Maghun! lofa mer sua lengi at liva, | at ec mætta þenna hinn goða mann hava i minni gæz|lu: bæðe skyllda ec leggia i hans valld lif mitt | oc licam!

[XXXII] Alla þa nott var Elis i grasgar|đinum undir turnnonum, harms fullr oc angrs, | ræiðr oc ryggr, oc fell oft i ovit, kærande vandræ|ði 10 sin, oc mællti: o herra Julien, faðir minn! micla | hæimsku gerða ec þa, er ec liop fra þer i olæyfi | þinu, þuiat mitt lif er nu engu nytt, oc o vinattu. | Nu er vist, at þu mont alldri mik sia siðan hæi lan oc halldinn! Galopin, kuað hann, far nu læiðar | þinnar, þuiat þessi dagr mon okr skilia með mic|klum ryglæik, þuiat allt er 15 nu mitt megin! | Næi, herra! kuað þiofrinn, æigi fer ec daglangt i | brott, nema þer fylgit mer. fyrr scal ec her | lata drepa mik, en ec fyr lata yðr i sua harð ri vangæzlu! Nu sem nottin var liðin

<sup>8)</sup> Alla] A von anderer hand hinzugefügt. 17) fyr] l. fyrir.

<sup>1)</sup> er þar CB. borg.] borgar vegginum F. 1. 2) engi — iamgođan] agætliga godr CB; om. F. 2) en] om. CB. er — konnon; 2) begar] om. CBF. kon. — tol.] fehlt mit einer ecke in B. konungi] fyrir con C. En er B. 4) heyrdi betta C. hæyrdi — hug] gladdiz er hon.....duliga F.

om. CB. mællti] Das letzte wort des ersten fragmentes von F.

minn] om. CB. 5) herra] om. CB. 5.6) sua — liva] om. CB.

gæzlu] hafa þenna goda dreing eina nott i minv valldi CB. 7) i hug s.] 4. 5) o — 7) bæde ok B. i hans valld leggia CB. likama B. 8) vndir tvrninvm C; om. B. 9. 10) harms -- sin] sárr ok angradr CB. 10) o] om. CB. 11. 12) i — 12) mic alldri *CB*. B. **leid Pina** *CB*. ovin.] i vlofi pinv C; vtan pitt lof B. 13) hæilan oc halld.] pu CB. kuad hann segir Elis CB. leid Pina CB. 14. 15) puiat — megin] (ok add. B) se nv fyrir lifi Pinv, pviat mitt lif er nv (om. B) avngvo nytt (neytt B) CB. 15) kuad p.] segir hann CB. 16) Pu sem nottin var] var nottin CB. lata dr. mik] dauda pola B. fylgir CB. hardri vang.] hordan punct B.

foro a fund konungs ok sogdu huat um var at vera; ok er Rosamunda, konungs dottir, heyrdi Petta, þa gladdizt hon ok mælti uid einsomun: ho! ho! hinn milldi Maumet! lofa mur so leingi at lifa, at eg mætti hann hafa eina natt i minne geymslu! Nu uar Elis i gardinum særdr morgum sarum, harms fullr ok trega, kærandi sin vandrædi, ok mælti: ho! ho! minn fadir Juliens hertugi! micla folsku synda eg þa, er eg for fra þier i ohlydni, ok er nu eigi olikligt, at þu siair mic alldri sidan heilan! þa mælti hann til Galapins: far þu leid Pina, þviat þessi natt mun skilia ockarn felagskap med myklum felmt!) ok hryggleik; gæt Pin vel, þviat mitt lif er aungu neytt! Nei, herra!

<sup>1)</sup> fel ms.

oc dag rinn birtiz, þa liupu hæiðingiar a hesta sina, Í bolvaðir hunda synir, oc hættazt þæir nu við Elis, ef þæir na honom, at þæir skylldu lima hann | eða drepa. En Rosamundam var snemma upp risin oc hæyrði hon þa siðan sma fogla syngia | með faugrom saung, er fagnade deginum, oc kom | henni begar i hug astar ilmr, 5 oc mællti sua: ó | minn halæiti herra Maghun! kuað hon, þu ert | sua kroftugr oc mattugr, at bu | dregr or vidinum lauf oc blom oc alldin: frel|sa mer Frankis mann minn or haundum | vandra haufdingia 12°. oc hæiðingia, at þæir | \*drepi hann æigi ne mæiði! Sem hon hafðe betta | mællt, þa læit hon niðr a volluna undir tur ninn, oc sa hon 10 þa Elis, þar sem hann la við turninn i grasgarðinum. En hinir Frankis menn, er i myrkuastofunni voro, jafnan haurmodo oc kuæi nodo vandrædi Elis. Nu þa er Galopin hæyrde | kærande rodu þæirra, þa geck hann þannveg oc lyd|diz um, oc þui nest toc hann Elis oc lagdi a bak ser | oc villde þa ganga ibrott með honom. en 15 þa mæll|ti mærin til hans or turninum: þu vinr, kuað | hon, hinn

<sup>7)</sup> oc mattugr] zweimal geschr.; das zweite mal unterpunktirt.

<sup>1)</sup> birtiz] kominn CB. þa] ok B. nu a B. 1. 2) bolv. — synir] om. CB. 2) þæir nu] om. B. ef — honom] om. CB. skulo F. 3) lima] drepa CB. drepa] aflima CB. var þenna dag C. Ros. — snemma] þenna morginn var Rosamunda arla B. 4—6) hæyrði — halæiti] (geck vt (hon utgangandi B) i svalir (sauler B) ok heyrði fagran fyglasong (ok add. B) þa mælti hon CB. 6) kuað hon] om. CB. 7) kroft. oc] om. CB. lauf oc] laufgad C; laufgut B. 8) minn] om. CB. 8. 9) vandra — oc] om. CB. 9) svo at C. ne mæiði] om. CB. 9. 10) Sem — þa] en ef hon (om. B) taladi þetta CB. 10) vollinn CB. 10. 11) hon þa] om. B. 11) þar sem] hvar CB. við turn.] om. CB. 11. 13) oc — vandr.] om. CB. 13) Nu þa] ok CB. 13. 14) kær. — þa] þetta CB. 14) þannveg] þangat til (om. B) CB. oc þui] þui B. 15) þa ganga] fara CB. honom. en] hann CB. 16) or turn.] om. CB. vinr — hinn] om. CB.

segir Galapin, eigi fer ec nattleingis hiedan i brutt, nema Pu fylgir mier, ok fyrr læt ec drepa mic, en eg flyi fra þier, so illa sem þu ert vid komenn! nu sem nattin er lidin, en dagr er kominn, þa hlaupa heidingiar a hesta sina ok heitazt¹) vid Elis, ef þeir nadi honum, at þeir skylldu þegar pina hann edr afhofda. Rosamunda er snemma uppi vm morgininn; henni komu i hug astarord vid Elis, ok mælti so: ho! ho! minn herra Maumet! þu ert so mattugr, at þu dregr vr vidinum lauf ok alldin: frialsa mier²) þann Frankismann vr hondum vondra manna, so at þeir drepi hann eigi! ok er hon hafdi þetta mælt, þa litr hon nidr i gardinn fyrir sig ok sa, hvar þeir Elis voro undir tre einu. Nu sem Galapin heyrdi, huat hon sagdi, þa geck hann til Elis ok lagdi hann a bak sier ok uilldi ganga i burt med hann. þa mælti mærin wr

<sup>1)</sup> heitazt] h<sup>t</sup>azt ms. 2) mier] mic ms.

litli suæinn! legg niðr mann þann hinn go ða, er þu berr a baki þer! en ef þu berr hann langt fram, | þa gerir þu sem hæimskr, þuiat þar firer þer sitia | XXX hæiðingia, oc er engi sa, er æigi hafi æxi eða | spiot, staf eða stæin, oc hafa þar sætt ykr siðan | i gærkuelld, oc halldit vorð yfer ykr alla nott, at | þit skylldot æigi brott komatz, þuiat sua var | boðit þæim.

[XXXIII] Godr vinr, kuad hon, | þu hinn litli suæinn, lyð oc fylg raðom minum! | legg hann nu niðr hógværliga af baki þer: ec vil taca | við honom oc vita tiðendi hans; alldre var ec vinr | þæirra, er sua 10 hava hann læikit. þa geck hon or suefn|lofti sinu oc krafði engan fylgðar mann með ser; | hon var klædd æinum hiup hins bezta bliaz við | huitum skinnum, fotviðum, fuglvofnum oc gullvof|num. þui nest klæddiz hon litlum motli hins baz|ta pellz; huitare var holld hennar en nyfallinn sniorr | a þurrum viði eða hit huitazta 15 blom a grasi; alldre | kom sa karllmaðr i hæiminn sua harms fullr

turninum ofan: vinr, segir hon, legg nidr þann goda mann, er þu berr a baki þier! En ef þu berr hann þann veg sem þu stefnir, þa mun hann eigi lifi hallda, þviat þar fyrir yckr er meir en .XXX. heidingia, ok er eingi sa, at eigi hafi tvo vopn, suerd ok spiot, ok uilia yckr at uisu mein giora, ef þeir na, þviat konungr bidr yckr dauda, ok bydr þeim so at giora; en nu bid eg, at þu | hlydir radum minum, ok legg hann nidr hogliga, þviat ec vil tala vid 222. hann ok vita tidindi af honum, ok spyria þess, huerir hann hafa so leikit! þa geck hon vr suefnloptinu sinu ok quad aunguan mann med sier; hun var klædd med hinum dyruztum safalaskinnum; þar med var hun undir i guduefiar-kyrtli; þar næst klæddizt hun¹) mottli med litum hins skærazta gullz; biartara var horund hennar en nyfallinn snior a þurrum vidi, ok alldri²) var so hryggr madr,

<sup>7)</sup> Godr Der platz zur initiale ist leer gelassen.

<sup>1)</sup> suæinn] segir hon add. C. þann hinn (om. B) goda mann CB. berr] hefir CB.

2) langt fram] (á baki þier (om. B) leingra CB. þa] om. B.

3) þer] om. CB. hafi] hefir C; hafa (!) B.

4—5) þar — nott] þeir svarad CB.

5) skvlvd alldri i (á B) brvtt CB.

6) þuiat — þæim] om. CB.

7) Goðr — þu] Godi vin, segir mærin ok CB.

7, 8) oc — minum] minvm radvm CB.

8) hann nu] om. CB. hogv.] þenna mann CB.

af baki þer] om. C. ok vil ek B.

8, 9) taca við honom] tala vid (med B) hann CB.

9) hans] (af honum (om. B) þviat CB.

var] mun B.

ec var alldri C.

9, 10) hann hafa sua CB.

11) fylgdar — ser] mann fylgdar CB.

12. 13) við — þui] gyllofnvm ok fyglofnvm med hvitvm skinnvm.

Par CB.

13) bazta] agætliga C; agæta B. hvitara CB.

14. 15) a —

grasi] eda hinn hvitazti blome á grasi C; blomi hins huita grass er lilium heitir B.

15) sa madr kom alldri CB.

<sup>1)</sup> uar (ausgestr.) hun klædizt ms., mit andeutung der umstellung. 2) alldri] ad¹ ms.

oc ryggr, ef hann sæi hana, þa mæyndi hann læia oc gleðiaz hiarta hans. oc kom hon þa til Elis oc lagði hægre hond sina under hals honom, par sem hann la i grasinu. Sem jarllinn læit hana, þa syndiz hon honom sua fogr oc | frið oc ynnileg, sua siðug oc sæmileg, at hann glæymde ollum sinum harm oc settiz þa upp 5 a grasit, oc mællti þa | mærin til hans: Ridderi, kuað hon, huat manna ert | bu? trur bu a Maghun, er ollum hæiminum ræðr? Næi, guð væit, kuað Elis, oc a engan þann mann, er holnom bionar: ec em vestan um haf kominn or hinu go da Prouentiolande. Hæiðingiar toco mik: guð hefni þæim oc gevi þæim suivirðing! 10 12 d. idag kom ec | \*or vallde þæirra; sem ec kom i þetta lannd, siðan | hava þæir fylgt mer oc gort mer mikit mæin: | þæir hava sært mik IIII sarom, sua sem ec hygg til olivis, oc er mer sa mestr harmr, er ec dæy ón skrip ta gangs synda minna! þat væit tru min, kuað mærin, at ec væit nu gorla, huat manna þu ert, oc allt er mer 15 kunnict, huat verit hefer um bik. nu hird ec ki um betta, er ber

<sup>1)</sup> og ryggr] om. CB. sæi] sa CB. þa mæyndi] at eigi myndi C.

1. 2) þa — hans] at hann myndi eigi þegar katr ok gladr B. 2) oc] þa CB.
þa] om. CB. sina hægri hond CB. 3) hals hon.] hans háls C; hals hans B. Sem j.] en er Elis C; Elis B. 4) þa] ok B. honum hon CB. sua] badi B; om. C. oc ynn.] om. CB. ok sva C; om. B.
5) þa] om. C. 6) a grasit] om. C. oc — mærin] hon mælti C. 5. 6) settiz — hans] fehlt mit einer ecke einer seite von B. 6) Ridd. — hon] om. CB.
7) manni C. ertv riddari? sagdi hon CB. heime CB. 8) Næi gud — Elis] (nei segir Elis (fehlt in B) ok þat veit gvd CB. mann] om. C. er honom trvir ok C. oc a — er] at onguan skal ek þann elska er á hann trvir eda B. 9) kominn vestan vm haf CB. 10) en gvd C; sem gud B; oc — suiv.] ok B; om. C. 11) Peirra valldi CB. ok er vier komvm C.

11. 12) sidan — mæin] om. C. sem ec — mæin] om. B. 12) þæir hava sært] þa særdv heiþingiar C; ok særdo þeir B. 14) er] ef CB. skripta g.] jatningo B. kuad] segir CB. 15) manni C. 16) titt hefir verid CB. þetta] þat CB. per] om. CB.

ok liti hann hennar asionu, at eigi myndi gleyma ollum sinum trega. hon lagdi hond undir hans hals i), Elis, þar sem hann la. ok er hann leit hana, þa gleymdi hann ollum sinum trega ok harmi fyrir sakir fegrdar hennar. hann settizt þa upp; þa mælti Rosamunda, konungs dottir: eigi veit eg nafn þitt, eda huat manna ertu? trver þu a Maumet, er ollum heimi rædr? Nei, segir Elis, ok einginn sa sem kominn er vestan vm haf af hinu goda Prouincialandi! Heidingiar toku mic hondum, sem gud hefne þeim! i giærdag komunzt eg undir Peirra valdi, þa er eg kom hingat a þetta land; þeir hafa særdan mic med sarum so sem til olifis, ok er mier þat mestr harmur, at eg dey an skriptagangi synda minna. Þat veit trv min, segir mærin, at eg ueit

<sup>1)</sup> hals] láls ms.

þyckir at vera, oc fylg mer sem | skiotazt, oc forum þegiande, þuiat ec scal koma | þer i þann stað, er þu scallt allr annarr vera firer kuelld, | ef þu gerir minn vilia; oc toc hon þa i hond Elisi hi|na hægri, oc læiddi hann. Siðan komo þau i suefn|loft hennar, er allt 5 var gullsmæitt allzconar dyra | licneskia, oc lagði hon hann þa i reckiu þa, er af gulli | var forfallinn. En blæior reckiunnar varo hina beztu | silki oc abræizl' sæmilect oc rikuliga buit, oc allr an|narr reckiu bunaðr var sæmilegr, sua at hinn baz|ti haufðingi þess hæims rikis matti rikuliga i hui|la. Siðan toc mærin or mioðdreckiu sinni 10 IIII | gros sua kroftog, at alldregi scapaðe guð þat kui|kuende ne mann, er abergði þæima grosúm, sua at | þau niðr kæmi um halsinn i briostið, at æigi væri | þegar sua hæill sem fiskr i vatni. Nu stappaði su | hin kurtæisa mær siolfum sinum hondom grosin, | oc gaf Elisi siðan at drecka, hinum vasca oc hinum raus|ta riddera.

nu giorla, huerr þinn hagr¹) er ok huerr þu ert. Nu gior þic vndan ok fylg minum radum! hon tok i hond honum ok leiddi hann eptir sier i skemmulopt hennar, er allt var algulligt ok myklum hagleik giort. hun lagdi hann i rekkiu²) þa er af gulli var fyrirtialldit; blæia var af³) hinu bezta guduefiarpelli; þar eptir uar abreidan; rikuligt var tialldit ok allr sængrbuningrinn. Alldri uar sa konungr ne keisari, at ei mætti i þessi sæng vel huila. Sydan toc mærin einn smyslabudzk; hon tok þar upp ur graus þau so kroptug, at alldri skop gud þat kuikindi hier a jardriki⁴), ef abrygdi (!) þeim grosum, so huerr sem þvi rendi nidr i briostit, þa uar þegar heillt. sialf stappadi þessi hin kurteisa mær grosin ok gaf honum at eta, ok er hann bergdi þvi ok nidr

<sup>15)</sup> dryckit] 1. druckit.

<sup>1)</sup> oc] om. CB. sem skiot.] om. CB. 2) koma] fylgia CB. verda B. 2. 3) firer kv.] adr kvelld komi CB. 3. 4) oc toc — hann] hon leiddi nv Elis eptir sier CB. 4) Sidan] ok því næst B. i eitt CB. hennar] þat C; om. B. 5) gvllsmellt C. allzc. — likn.] dyrvm likneskivm CB. þa] om. CB. 6) hvilv CB. forf.] fotabrikin C; fotafiolin B. 6. 7) reck. — beztu] af hinv bezta CB. 7) ok abr.] abreida B. scemil. — buit] af gvllskotnv pelli CB. 7—9) allr — rikis] allr (svo var annarr B) bvnadr rekkivnnar (þeirrar sængr B) (var virdvligr svo (om. B) at hinn æzti heimsins keisari CB. 9) rik.] allvel C. mioddrykciu B. 10. 11) ne mann] om. CB. 11) er] ef CB. þæima] þessum CB. sua — kœmi] ok þav geingi nidr C. 11. 12) sua — briostid] ok gengi þeim nidr i lifit B. 12) yrdi B. sua hæill] heillt CB. 12. 13) þa stappar B. 13) sv (þessi B) frida CB. siolfum] om. C. grosin med sinum hondum B. 14) siðan] om. CB. hinum — ridd.] om. CB. 15) ok sem B. dryckrinn] om. CB. þa] om. B.

<sup>1)</sup> hagr] hāgr ms. 2) rekkiu] reiokkiu ms. 3) af] om. ms. 4) jardriki] jard unsicher.

kennde hann sec þegar hæilan, oc kallaði hann | þa á Galopin oc mællti: þetta er paradisi oc himnesk | dyrð, oc vit erom i komnir! alldre bæiðomz ec heðan | at fara, ef ec hevi slict ynde iamnan. |

[XXXIV] Rosamunda hin kurtæisa, hin friða oc hin fræg|ia, hin liosa oc hin lofsæla, unni mioc hinom lof|sæla oc hinum virðuliga jarlli 5 Elisi við akafri oc | hugfastri ast, þuiat hon bio honom sialf dryckinn. | en er hann hafði druckit oc dryckrinn vel setnaðe, | þa var honom holpit til fullrar hæilsu, oc krafði | hann þa matar, oc var honom þegar buinn snæðingr, sem | hann mynde æskia. þui nest var honom buin | laúg, oc for hann þegar i. Sem hann var or kominn lau|ginni 10 oc hann hafði um hrið hallaz i reckiunni, þa | voro fengin honom 13 a. clæði: alldre clæddiz hertogi | \*ne haufðingi oðrum bunaðe villdra. siðan settiz mæ|rin i hia honom, oc toc hann hana i faðim ser oc kysti hana | betr en |hundrat sinnum. Galopin, kuað Elis, se, huilic | kona þessi er! i ollu Franka konungs riki finnz engi on|nur 15

kom i briostit honum, þa quad hann sig þegar heilan. Þa kallar hann a Galapin ok mælti: þetta er paradys, at uit erum i komnir, ok alldri bidiumzt eg hiedan, ef eg hefdi alla blidu ok gaman vid Rosamunda, hinu fridu mey! Nu sem dryckrinn hafdi honum vel siatnad, þa uar honum vel holpit til fullrar heilsu, ok krafdi þegar matar, ok þat var¹) syst; þvi næst uar honum laug buin, ok er hann hafdi hallazt at klædunum um hrid, þa voro honum feingin igangsklædi. alldri var sa konungr ne hertugi, at betra bunad klæddizt. Sydan settizt mærin nidr hia honum, ok hann tok hana i fadm sier ok kysti hana marga kossa med mikilli blidu. Þa mælti Elis²): Galapin! sier þu, huessu frid kona þetta er? þviat i ollu Fracklandzriki finnzt eingi mær fridari ne hennar liki. Þa

<sup>4)</sup> Ros.] Der platz zur initiale ist leer gelassen. 9) hann hyggr ms.

<sup>1)</sup> sec þegar hæilan] sier (sik hafa feingit B) skiota heilsv CB. kall. hann þa] kallar CB. 1.2) ok mællti] om. CB. 2) paradis C; paradisus B. oc] er CB. 3) ok alldri CB. hedan i brvtt CB. slict — iamn.] iafnan slikt C; ef — iamn.] om. B. 4.5) kurt. — lofs.] væna (ok virdoliga add. B) mær CB. 5) mioc] mikit CB. lofs. — jarlli] vaska riddara CB. 6) við] med CB. ok hugf.] om. CB. ast] (þviat hon þionadi (ok þionadi hon B) honum sialf add. CB. þuiat] ok C. sialf om. C. 7) en] ok C. dryckrinn vel setn.] hann var vel siatnadr C. 8.9) oc krafði — æskia] þa var honum feinginn matr C. 6—9) þuiat hon — æskia] ok feck honum mat B. 9) þui næst] ok eptir þat CB. 10) laug gior CB. 10—12) oc for — clæði] ok er hann kom or lavginne, þa voro honum feingin klæði C; ok þvi næst klæði feingin svo at B. 12) oðr. — villd.] villdara bvninge (ok add. B) CB. 13) i] om. CB. 14) betr — sinnum] om. CB. kuað] segir CB. 15) kuinna B. þessi kona C. konungs] om. B. eigi CB.

<sup>1)</sup> var] om. ms. 2) Elis] om. ms.

slik. villde nu allzvalldande guð, er i himnum byr, | at her væri nu i þessum kastala Agamore oc Bernn|arð oc Gamar oc hinn rausta Aimar oc Berharð, hinn | dyrrliga dreng! fyrr en þessi mær væri upp gefin, | skylldo margir hæiðingiar liggia dauðir, sa er nu | er 5 hæill oc kátr! Sem Galopinn hæyrðe, þa scalf hann | allr af ræzlu: hinn dyrligi herra, kuað hann, hui mæli | þer slict? ec em sua ræddr, at ec hevi varlla vit | mitt, þuiat ec væit at uisu, ef konungr verðr uiss, at | vit erom her, þa hongu vit baðir a þessom degi. |

[XXXV] NV var Elis IIII daga i miclum fagnađe viđ mæyn|ni i turnninum, sua at hinir illu hæiðingiar, er | guð gefi tión oc talman, urðo æigi við varir. En Mal|kabrez, konungr Sobrie borgar, er nu til borz settr; en fyrr | en hann upp stande fra borðum, þa verðr hann

<sup>1)</sup> væri] l. hefda ec. 2) Ag.] l. Agamors. 4) skylldo — daudīr] l. skyllde margr hæidingi liggia daudīr. 9) Nu] Der platz für die initiale ist frei gelassen.

<sup>1)</sup> þvilik CB. nu allzv. gud] alvaldr B. i] á B. er — byr] om. C.

1. 2) her — nu] nv hefda ec med mer CB. 2) kastala turni CB. Agam.]

Vilhialm C. 2. 3) oc Gamar — dreng] Arnalld ok Bertram C;

Gaimar minn (?) ok Arnald hinn goda dreing B. 4) skylldi margr heiþingi davdr liggia CB. 5) hæill oc kátr] katr ok gladr C; katr B.

Sem] ok er CB. 5. 6) þa scalf — þer] þetta, þa mælti hann: þvi (hui B)

mælir þv CB. 6) slict, Elis C. sua] om. CB. 6. 7) sua r.] hræddr miok C.

7) at — uisu] om. CB. 8) at — her] þessa B. 8. 9) þa — var] þa (om.

B) lætr hann (ockr bada vppi hanga (heingia bada okkr B) adr kvelld komi.

Elis var CB. 9) i — fagn.] om. CB. med CB. 10) turn.] med hinvm mesta fagnadi add. CB. sua — illu] ok (om. B) vrdv CB. 10. 11) er — varir] ecki vid varir (huat þar fram for add. B) CB. 11 — p. 78, 10) en —

Sobrieborgar] Nv (ok einnhuern dag B) er Maskalbret konungr (var add. B) til tidinda, at madr einn geck (inn add. B) i hollina fyrir (konung; þessi madr var mi(fehlt in B)kill vexti, vænn at yfirlitvm, prvdr i klædabvnadi (klædabuningi B), sniallmæltr (ok skorin(fehlt in B)ordr (ok add. B) diarfr i fivtningi; hann heilsar á konung; konungr (En hann B) toc honum vel. þessi (nykomni B) madr (fehlt in B) mælti (þa add. B) CB.

mælti Elis: þat veit gud i himinriki<sup>1</sup>), þo at eg hefdi eigi fleira manna | med 22b. mier, en Vilhialm af Eingiborg ok Bertram, sisturson hans, ok Bernard hinn frida, ok Arnalld hinn skieggsida, þa skylldu þat flestir menn segia<sup>2</sup>), adr þessi mær væri vpp gefin, at hun væri vel varin, ok margr hofdingi sa daudr, at nu er katr! ok er Galapin heyrdi ord hans, þa skokz³) hann af hræzlu ok mælti: Dyrligr herra, hui mæler Pu slikt? þviat eg er hræddr, svo at eg ueit valla vitz mins; ec veit uist, ef konungr verdr varr uid ockr, at jamskiott munu vid uppi hanga badir! mæl eigi slikt, quad Elis, ockr sakar ecki so buit! Nu satu þeir þar vel halldnir 4) hia Rosamunda.

<sup>1)</sup> hime Riki ms. 2) segia] seiga ms. 3) skakz ms. 4) halldnir] halld" ms.

ræiðr oc an graðr, þuiat Julien, konungr or Balldas borg, hin huit hare oc hinn gamli, er farinn or riki sinu med XXX busundrat hæiðingia, oc hava nu at uyoru sett landtiolld sin a engium umhuerfis Sobrie borg, oc hava upp ræistar val | slongur, niðr at briota borgar vegginn. Sidan gerdi hann sendi mann sinn sniallan 5 oc diarfmælltan með. ærendi | sinu oc boðaðe Malkabre a brævi sinu, at hann gifti honom | Rosamundam, dottor sina, oc gefi honom halft riki sitt med | henni, oc kuaz bui vilia una. Nu sem Malkabrez sat | at borde, þa geck firer hann senndi maðr oc mællti til hans: herra Sobrie borgar! lát hirð þina gefa oss lioð, meðan vær 10 telium ydr œrende vart! engi sendi madr a illt | at hæyra ne mæin fa af ærendom sinom. þau boð | sendi þer minn herra Julien konungr, hinn huitskeggi, at | bu gifter honom Rosamunndam, dottor þina hina friðu, | oc er hann nu sialfr her kominn, at krefia skatz oc | skulldar af riki þinu, þuiat þat hava sagt honom hiner | ællztu 15 menn oc hinir hygnastu oc radgiafar hans, | at þu ert honom skattgilldr; en ef þu syniar honom | þetta boð, þa stefnir hann þer til æinvigis her a vollulna: ef bu matt drepa hann eða sigraz a honom, ba

<sup>10)</sup> oss] mer CB. ok medan B. 10. 11) vær — vart] ec tel fram erendi min, segir hann C; ek flytr mins (!) eyrendi B. 11) mæin] om. CB.

12) af sinvm eyrendum (eyrvm ms.) C; om. B. 14) oc er] Hier beginnt das fragment E. 15) skylldar E. honom] om. E. 18) vollunum E.

<sup>18.</sup> Par er nu til at taca, at Maskabre konungr i Sobrieborg er undir bord kominn; en fyrr en hann standi upp, verdr hann reidr ok angradr, þviat Juben konungr wr Baldursborg, enn huiti ok hinn gamli, er bar kominn med .XXX. hundrud hermanna; hann hefir sleigit sinum landtiolldum 1) vm Sobrieborg, ok reistar upp valslongur at briota borgina. Sydan sendi hann menn a fund Maskabre konungs med brefum þau er so sogdu: Juben konungr hinn huithæri giorir Maskabre konungi .II. kosti, annathuort at gefa mier dottur sina Rosamunda ok halft riki sitt med henni, at odrum kosti ganga a holm vid mic. Maskabre konungr sat yfir bordi sinu, sem fyr gatum vær. þa komo menn Jubens konungs ok mæltu til hans: þau bod sendi þier Juben konungr hinn skegghuiti2), at þu giptir honum Rosamunda, dottur ydra, þa hina fogru mey3), ok er hann nu kominn sialfr, at krefia skatz ok skylldu af riki þessu, þviat þat er sagt af fornum monnum ok frændum, at bier seut honum skattgilldir. En ef þier syniet honum þessa, 'þa stefnir hann þer til einuigis. En med þvi at pier berit sigr af honum, þa skaltu ok þinir erfingiar hafa i frelsi þetta riki um alla ydra lifdaga! Nu sem Maskabre konungr heyrdi bessi tydindi, vard hann

<sup>1)</sup> landtiolldum] langtiolldu ms. 2) skeggshuiti ms.? 3) mey] mær ms.

scallt | þu oc þinir arfar frialsir vera æfinlega, oc allr þes|\*si herr 13b. aftr fara on þins skaða oc mæina, oc alldre | skatt af þer krefia.

[XXXVI] RYGGR þar Malka|brez, þa er hann hafðe hæyrt þessi tiðende, oc sua|raði hann þa sendi manni Juliens i mikilli ræiðe | oc 5 andmæli: vinr, kuað hann, seg þinum herra, at sua | hialpi mer Maghun, at mikil | hæimsca oc mikil|læte dirfir hann oc eggiar með fullri ogæfu til | slicra orðsendinga, þuiat a morgin firer huetvet|na scal hann

hryggr vid ok segir þo sendimonnum Jubens konungs af micilli reidi ok mælti: Vinr, segir hann, so hialpi mier Maumet, at af micilli heimsku beidizt 1) hann ok ofrkappi anzsuara illra af mier i moti slikum ordum, ok okunnigr er honum minn riddaraskapr ok hardfeingi ok minna kappa, þviat a einum deigi fellda eg .III. konunga i einuigi, ok var einginn ofræknari en Juben konungr, ok snemma a morgin skal hann mæta mier a uiguelli eda einhuerium af minum 2) koppum, þviat fullvel skal beriazt ok þora at veria meyna ok so skattinn fyrir

<sup>3)</sup> Ryggr] Der platz für die initiale ist frei gelassen. bar] l. var.

<sup>2)</sup> mæina] meins E. skatt — krefia] af þer skatt heimta E. p. 78, 12 — 2) þau bod — krefia] þav tidindi kann ec þier (at segia, konungr, (k. a. s. B), at (herra add. B) Jvbien konungr (om. B) hinn gamle ok hinn skegghviti or Balldrias (Balldas C) borg er farinn or riki sinv med XXX þvsvndir riddara (heidingia B) ok hefir at ovavrvm þer sett landtiolld sin a eingivm ok vollvm Sobrieborgar, ok hefir nv vpp latid reisa valslongur at briota nidr (med add. B) borgar veggi (veggina B) med (om. B). en er sendimadr hafdi þetta sagt, selr hann bref i hond konungi (konunginum B) þav er svo mæltv (voro latandi B), at Jvbien konungr bavd þann kost (Maskalbret konungi, at hann (hinn fyrsta, at Maskalbret konungr B) gipti honum Rosamvnda, dottur sina, ok gefi (honum halft riki sitt med henni (henni til heimanfylgio halft riki sitt B), (ok quezt þvi vna mvndv (sa var kostr annarr, at konungr skyldi rida til einvigis vid hann eda son hans eda einnhuerr af koppum hans sa er hann vildi B). (eda elligar mundi hann (Sa er hinn þriði at kuez niðr B) briota Sobrieborg (borg B), en drepa konunginn eða heingia (ok son hans Chaiphe ok einn af koppvm hans sa er oss likaði, ok með þvi at sætt yðr verði ok kiosier þv þann hlut, þa vill Jvbien, herra vorr krefia skatt af riki þinv, þviat þat segia honum hinir ellztv menn ok hinir hyggnuztv i hans riki, at þv ok þinn faðir vart honum skattgillðr. Nv með þvi at þessv verði neitt, þa vit visan hernaðinn á þer liggia! om. B) CB. 3) Ryggr — þa] hardla hryggr var konungr B; hryggr varð Makabre E. 3. 4) þa er — tið.] við þessi orð E. Ryggr — tið.] Sem konungr heyrði þessi tiðindi, varð hann harðla hryggr C. 4) hann þa] om. E. Juliens] Jubiens; so immer in CB; Jubens E. suar. — Jul.] mælti til sendimannz CB. i] af E; med CB. segir hann CE; om. B. So vinr þv maðr CB. segir hann CE; om. B. 6) oc mik.] ok ofðramb E; om. CB. oc eggiar] om. CB. 7) orðs.] orðs.] orðs.

<sup>1)</sup> beidizt] beidizt beidizt ms. 2) af minum] af minū af minū ms.

mæta mer eða oðrum þæim firer mer, | er veria scal scatgilldit firer honom með vapnum | sinum; en sua hialpi mer Maghun, ef æigi værir | þu sendi maðr, at nu bæint skyllda ec lata lima | þik eða ut lata stinga bæði augu þin, | oc brenna skegg þitt af þer, oc senda | þik suivirðan til suivirðlegs hauf ðingia! þa ræddiz sendi 5 maðr, er hann hæyrði slict, | at þæir myndo mæiða hann firer sendi ferð sina, | oc er æigi nu kynlict, hann ferr læiðar sinnar, | sem skiotazt ma hann. |

[XXXVII] BRott ferr nu sendi madr oc hefer vel rekit sendi ferd sina; en Malkabrez sitr efter ryggr oc ræidr, oc roddi hann þa við son sinn, er nefndr var | Kaifas or Sobrie: þu scallt gera, sonr, kuað hann, | þetta æinvigi, þuiat firer sakir atgerðar þinnar | oc ræysti þa hefi ec under gengit! herra, kuað | Kaifass, þer synit oc mælit allmickla hæimsku: | i dag er liðinn siðan manaðr, er riða toc mik, |

<sup>9)</sup> Brott] Der platz für die initiale ist frei gelassen. 14) sidan manadt ]l. manadt sidan.

<sup>1)</sup> þeim odrvm C. mer] mig EB. er] sem C. scatg.] skattland (?) E; þessar sakir B. 2) firer honom] om. E. sinum vopnum B. en] ok B. 3) þu værir eigi B. at nu b.] om. B. lima þig láta E. 3. 4) lata — eða] om. CB. 4) lata vt C; vt E. af þer skegg þitt CB. 5) svivirdiligan C; svivirdiliga B. suivirðlegs] þins virðuligs E. til — haufð.] herra þins C; þins herra B. reiddiz E. 6) slict mellt E. myndi E. 6. 7) sendifor E. 7) oc — ma hann] om. E. 5—8) þa ræddiz — ma hann] om. CB. 9) Brott — sendim.] sendimadr geck i brvtt CB. 9. 10) sendiferd sina] sitt erendi CB. Brott — sina] ok for hann nu leiðar sinnar sem skyndiligazt ma hann E. 10) Malk.] konungr CB. sat C. reiðir ok hryggr E; oc ræiðir] om. CB. ok — þa] Hann reddi E; hann mælti Pa C; ok mælti B. vid Kaiphas ECB. 11) er — Sobrie] om. CB. þu son minn CB. 11. 12) sonr — hann] om. CB. 12) þetta æinvigi] atreið þessa E. þuiat] om. CB. atgerfi ECB. þa] om. E. 13) gengit þetta einvigi add. E. 12. 13) þa — gengit] om. CB. 13) kuað Kaif.] segir hann (Kaifas add. E) CBE. þer — mælit] þer haft synt ok mellt E; þer mælit C; þer mæler B. 14) mikla ECB. er] om. EB. manaðr siðan ECB. riða — mik] ec tok ridv CB.

honum med vopnum ok valslongum. so niota eg mins lifs, ef eigi væri þier sendimenn, at i stad skyllda ek lata stinga wt augu ydr ok senda ydr so aptr med suiuirdingu Juben konungi! þa reidduzt sendimenn ok foro i burt sem skiotazt ok hofdu vel rekit sitt erindi. Maskabre konungr var hryggr ok angradr, þviat hann þordi med aungu moti at beriazt vid Juben konung; hann mælti þa vid Chaiphas, son sinn: frændi, segir hann, gior þetta einuigi fyrir mic, er mier er til stefnt, þvi ef eg hefdi ei so treyst þinne atgiorui, þa hefda ec undirgengit skattinn! herra, segir hann, þu mæler mykla folsku, þviat i dag er manudr lidinn, sidan þier dubbudud mic riddara, ok uil ec eigi

oc vil ec æigi sitia avapnhesti firer sacar enskiz | lifande mannz, oc giftið honom dottur yðra, er | hann ann sua mioc oc girnniz: hon man æigi betr | giftaz, þuiat hann er rikr oc mikillz vallz. Ma|gun verði mer ræiðr, er huivetna ræðr, | er ec beriumz firer sakir hennar! |

[XXXVIII] Sem konungrinn skilde, at sonr hans lætk vera siukr, þa fann hann, at hann blæyddiz af | hyglæysi, oc hafði fatt um firer sakir anarra | manna. Siðan mællti konungrinn til Josi: her clæz, kuað hann, oc ger þessa at ræið firir mik! | herta, kuað hinn hund hæiðni lo hunndr, giarnna | monda ec til fara, ef æigi grandaði mer | þat: i fyrra dag, er þu sendir mik eftir | \*Frankis manni, þa særðe hann 13°. mik micklu sare, | sua at enn blæðir sarit, oc firer þui ma ec æigi sitia | rettr á hesti ne vel bera herclæðe. Nu gefi Magun | mer suivirðing oc snæypu, ef ec ferr sarr at beraz | firer sacar þinar oc 15 leggiaz i hasca suabuinn til vap|na!

<sup>6)</sup> Sem] Der platz für die initiale ist frei gelassen. 14) beraz] l.: beriaz.

<sup>1)</sup> á hesti CB: a hesti minum E. firer sacar] fyrir sakir C; sakir B. firer — mannz] om. E. 2) gipt CB. Pina CB. mioc oc girn.] mikit CB. oc gift. — girn.] er þer skammlavst at gipta Jvben dottur þina E. 3) mun hon E. oc — vallz] madr ok mikill hofdingi CB. þuiat — vallz] en E. 4) er — ræðr] om. CBE. ef CBE. 5) hennar sakir C; ydrar 6) Sem] En E. konungr CBE. skilde] pat er hann hans] hann E. kvez E; lez CB. siukr wera C. eda hennar sakir B. sagđi add. E. sonr hans] hann E. 6. 7) ba — hygl.] fann hann firer] om. CB. 8) kon.] 6. 7) þa — hann at] oc E. 7) af] fyrir E. bleydi hans CB. 7) hafði] taladi þo CB. Josie E immer. herkle**đ**ztu *E*. segir E; segir B; sagdi hann CBE. 9) Petta einvigi CB. 9. 10) kuad - hundr] segir Josie E; sagdi hann CB. 10) monda] villda CB. mer grandaði eigi þat siðan E. til — þat] ef ec væra heill C; vera heill B. 11) enn E; inn C; En hinn B. þer sendut CB. 12) micklu — sarit] þat sár, er enn blædir rer] om. B. 13) sitia — hercl.] á hesti sitia ne herklædi Nu gefi] ok (add. B) Nv mæli ec þat vm at CB. Mavmet E. firer] om. B. CB. gefi mer CB. 14) ok sn.] om. CB. beriaz ECB. sacar pinar] pinar sakir CB; hennar sakir E. ok] eda B. 15) leggia (leg ms.) mik B. svo miog. til vapna] til  $(om \cdot B)$  wopn at bera CB. vanbuinn EC; vanfæran B.

sitia | a uofnhesti fyrir nockurs mannz sakir. gipt helldr dottur Pina honum, 22°c. pviat hun mvn eigi betra manne giptazt, pviat hann er rikr herra ok mikill kappi. Maumet verdi mier reidr, ef ek beriunzt fyrir hennar sakir so buit! ok er konungr skildi, at son hans liezt siukr vera, ok fann bleydiord hans, ok hafdi fatt vm fyrir alþydu. Eptir þetta mælti konungr til Josias: klæd þic, herra, ok gior Petta einvigi fyrir mic! Herra¹), quad hann, giarnan villdi ec wt rida fyrir ydr, ef eg væri heill, ok ef mier grandadi eigi sar þau at Elis veitti mier, þa þier sendud mic eptir honum, þviat þat blædir enn, ok ma ek eigi a hesti sitia. Nu giori Maumet mier

<sup>1)</sup> Herra] Hr" ms.

[IXL] Konun grinn skilde ord hans oc at Josi lezk | vera siukr oc þorde æigi at fara til bardagans, | oc kallade hann til sin Malpriant oc mællti: Godr vinr, | kuað hann, gack hingat! þu scallt sigraz i þessu æin vigi uti avollum varom, oc scallt þu herclæðaz met | þæim formala, at þu drepr eða sigraz eða með | nockorum auðrum 5 hætti yfir gengr kapp oc met nað Juliens: þa scallt þu hafa dottur mina, | er hann sækia með kappi oc of riki, oc halft | riki mitt um mina daga, en siðan | scallt þu hæita | haufðingi oc herra, konungr oc | kæisari allz mins rikis! þa suaraði hinn vande | Malpriant: konungr! kuað hann, þu ræðir til min bernku | oc barnna gaman! 10 Sua gerer þu við mik, sem akr|karll við hund sinn, þa er hann eggiar hann þar, sem | hann þorir æigi sialfr at koma; en nu sua sem | þu ert haufðingi oc herra, konungr oc cosningi þessa | rikis, þa verr riki þitt oc sælu þina, stiornn oc | sæmð, styrk oc folk þitt

<sup>1)</sup> Konungrinn] Der platz für die initiale ist frei gelassen. Am rande ist ein kleines k geschrieben. 7) sækia] l. sækir.

<sup>1)</sup> konungr CB. skilr B. oc] om. E. ord — oc] om. CB. vera siukr] sárr vera CB. 2) bardaga E. at — bard.] at beriaz CB. oc] pa CBE. kallaði—sin] kallar konungr CB. 3) oc m.] pv hinn E. goði E. segir E. Goðr — hingat] om. CB. scallt] beriaz við Jvbien (Jubin B) ok add. CB. 4) pessu] om. CB. uti — oc] við hann CB. pu skalt C. scallt — hercl.] om. B. 5) form.] skilmala C; maldaga B. at] ef CBE. drepr eða] om. CB. sigr. eða] om. E. auðrum] om. E. 6) gengr kapp] kemr krapt hans E. Jubens konungs E. 5. 6) sigr. — Juliens] sigraz á Jubien (honum B) CB. 6) þa] om. B. hafa] eiga CBE. 7) er — of riki] om. CBE. um] eptir E. 8) en] om. CB. haufð. oc herra] herra ok hofðinge CB; herra E. 8. 9) kon. — keis.] om. CB. kon. — hann] om. CB. mælir CB. bernku] hegoma C; mikinn hegoma B. oc — gam.] om. B. 11) ok B. pu] om. B. 12) þar sem] þangat er CB. konnigr CB. haufð. — cosn.] konungr ok herra E. riki — oc] sialfum þer E. stiornn oc] om. E. 14 — p. 83, 1) styrk — folda] om. E.

skamm, ef ec beriunz at sinne fyrir ydr eda ydra dottur! þa liet konungr kalla Malpriant til sin ok mælti til hans: vinr, segir hann, far ok berzt vid Juben konung, þviat eg veit þina hreysti, ok þu munt sigrazt a honum; ef so verdr sem vera man, at þu sigrizt a honum, þa skal eg gefa þier Rosamunda, dottur mina, ok halft riki vm mina daga, en þa ec er daudr, þa skaltu uera konungr yfir ollum minum riddurum! Herra, segir hinn illi Malpriant, konungr, segir hann, þu mælir mykla folsku ok hiegoma! þu giorir sem akurkall uid hund sinn, þa ér hann eggiar hann þar fram, sem hann þorir eigi sialfr fram at fara. Nu so sem þu ert konungr þessa rikis, þa uardueit

oc fiolda, at æigi se þu | rekingr oc huglauss firer þessum, er riki þit klandar | oc sialfan þik vill kefia. En Maghun hinn mattulgi hialpi mer, sua at alldregi scal ec stiga á vapn|hest at veria þik ne þitt riki! væi verði þer, illmen|ni! kuað hann, nu bliknar þu þegar s af huglæysi, | oc er æ þinn ragscapr hinn sami, oc til suivirðing ar toc þu herklæðe: þu ertt allra róp oc reklingr; | slict varð þer firer askipum, þa er vær skylldum af | ganga, þu lezt brautt laupa sakar blæyðe oc | huglæysi þinnar hinn natturoliga mann oc hinn go|ða dreng, er vær hertokum i Vallande; ef hann væri | nu hæill oc her með oss, þa mynde hann skiott frel|sa oss oc mitt riki undan bardaga þessum oc klon dom með vapnum oc vasklæik sinum. |

riki þitt ok ver fe þitt, ok gior folk þitt at afreksmonnum, so at eigi gangi ræningiar annarra konunga yfir riki þitt, þeir sem þvi vilia kiefia, en sialfan þic klækia; en fulluel er dottir þin gefin, þo at Juben konungr fai hennar, ok so ueiti¹) Maumet mier hialp, at alldri stig eg a minn hest til þess at veria þitt riki ne sialfan þig ne þina dottur ok ecki þat er þu att! Wei verdi þier, illmenne, segir konungr. Nu bilar þu allr ok bliknar af dadleysi²), ok oforsyniu tokt þu herklædi! Illt grey ok uont illmenne! illt vard þier fyrr³), þa er þu skylldir af skipum ganga, þa hleyptir þu fyrir⁴) þeim manni sakir bleydi ok ragskapar ok liezt lausa er vær tokum i hernadi, ok ef hann væri hier, myndi hann giarna frelsa mic ok mitt riki med vopnum ok vaskleik!

<sup>2)</sup> pit] Über der zeile geschrieben. 6) firer] l.: firr.

p. 82, 14 — 1) verr — fiolda] vardveittu (vardveit B) sialfr (om. B) riki pitt CB. at — pu] ok ser pu eigi E. rekn.] recningr C; ragr B. ok] ne C. pessum] peim E; gamla kalle add. CB. 1. 2) er — kefia] er riket etlar at taka af per oc sialfan pic krefr E; er klandar land (riki B) pitt 2) hinn matt.] om. CB. 2.3) Magh. — sua] sva hialpi mer Mavmz E. r.] eigi CB. stiga] om. E. stiga — at] om. CB. ne] ok E. att.] om. CB. 2. 3) Magn. — suaj sva hamper.

stiga] om. E. stiga — at] om. CB. ne] ok E. riki] Sem konungr heyrdi Petta, vard hann idr ok mælti add. CB. illm.] hinn ille fantr CB. 3) alldr.] eigi CB. 4) riki bitt B. kuad h.] segir konungr E; segir hann C; om. B. | begar all r CB. |
kuad h.] segir konungr E; segir hann C; om. B. | begar all r CB. |
com. E. | 5. 6 | oc er — rekl. | ok er pinn greyskaprinn iafn (uns.) E;
vsyniv toctu herklædi, þviat ragskapr pinn er æ (enn B) hinn same CB. (6) varð | var E. | fyrr E. | slict — firer | slikr var pu þa er við vorum C; sem þa er vær vorum B. | 7) þa — af | ok skylldum a land CB. | Pa leztu i ECB. brottu E. 7. 8) sakar — pinnar] om. E. 7-9) sakar -- dreng] Frankismann CB. mann] vaska riddara E. 9) hert. — Vall.] hofdum hertecit fyrir (om. B) sakir hugleysis þins (oc ragskapar her nu E. 10) ba] vort riki C; riki vort B. 10) ba] om. B. (om. B) oc CB. oc] om. CB. om. CBE. oss ok] om. B. 10. 11) vndan pessym bardaga C; fra brizli ok bardaga B. 11) ok kl.] om. CBE. oc.—sinum] sinum oc vaskleik CB. sinum] om. E; Kaifas, konungs son, þagdi sidan er (hann B) lez siukr vera fyrir (sakir hugleysis oc hræzlu (hræzlo sakir B), ha mælti konungr (enn add. B) til hans add. CB.

<sup>1)</sup> ueiti] ueit ms. 2) dadleysi] dadleyf ms. 3) fyrr] f' ms. 4) fyrir] j ms.

[XL] Kaifas! kuað hann, illmannliga hefir þu skift við | mik, 13 d. at þu toct æigi ahendr þer þetta æinvigi, at | \* beriaz við Julien: en nu er komit at ráun þinni oc þurft | varri, þa er ræzla þin oc huglæysi oss til angrs oc til scaða, | en sialvom þer til róps oc til suivirðingar. nu hirði ec æigi | um græyskap þinn, þuiat ec scal gifta honom 5 dottur mina, | oc scal henni fylgia helmingr rikis mins allz sua sem hann | bæiddiz; en ec scal gera æinca mal við hann, at ec scal hava | fiorðung þessa rikis frialsan oc scullda lausan með | friði oc frælsi, meðan minir dagar ero. þui nest kallaðe | konungr til sin Omer, ræðis mann sinn: gack þu, vinr! kuað | hann, upp 10 Rosamunndam, oc seg henni, at hon bui sec sem bazt | oc sæmilegazt. Ec scal gifta hana Juliene. En þa sua raðe Omer: Giarnna, herra, sem þer uilit! Nu sem þæir ko mo at loftinu, þa voru allar hurðir fast byrgðar, oc toco | þæir i hurðar ringinn oc scoku fiorum

<sup>2)</sup> æigi] Über der zeile geschrieben. 10) upp] l. upp i lopt. Zwischen upp und Ros. findet sich ein langstrich.

<sup>1)</sup> kuad | segir E. Kaif. — hann | om. CB. vid (med B) mic skipt CB. 2) toct æigi] tokzt (!) E. per | om. E. 2—4) at pu — suiv.] pviat hræzla pin oc hugleyse er oss til skada, en per til hrops (oc skemdarbrigizi (!) (skemdar ok brizia B) CB; En add. C. 3—5) er — nu] om. E. 5) hirti C. æigi um] ecki vm hugleysi pitt eda C. pinn] om. C. nu — pinn] om. B. puiat ec scal] pviat (ok B) nu skal ec CB. 5. 6) honom d. m.] dottur mina Jubien konungi CB. 6) henni scal B; heiman add. CB. 6. 7) allz — bæid.] sem hann hefir beiz CB. 7—9) en ec — ero] om. ECB. 9) En pvi E. kallar CB. kon.] hann C. til sin] om. B. 10) sinn] ok mælti add. CB. pu] om. B. kuad | segir EB. vin, segir hann, gack C. 10. 11) Ros.] i lopt Rosamundam (til CB) dottur minnar ECB. henni] om. CB. bui see] buizt E. pviat ec CB. 12) skal efvnarlavst C. Juben ivanarlavst E; Jubien konungi CB. En — Omer] Omer segir E. 13) sem — uil.] segir (!) E. 12. 13) En — uilit] om. CB. Nu sem pæir] ok (add. B) Nv geingv (fara B) peir nockurir saman ok er peir (om. B) CB. 13. 14) pa — byrgdar] voro par hurdir allar læstar ok byrgdar fast C; ok voro par allar hurdir læstar B; om. E. 14) oc] Pa E; peir CB. pæir] om. CB. hurdar ringinn] hurd E. III CB.

<sup>19.</sup> Kaifas, segir konungr, illmannliga ferr þier þat, er¹) þu þorir ei at beriazt ok frelsa riki þetta, er þu ert til borinn, er Juben konungr vill af þier taca med rane, ok mun hræzla þin ok hugleyse verda², mier til angrs ok skada, en sialfum þier til amælisbrixla; enda hirdi ec alldri³) um greyskap þinn, ok skal eg gefa Rosamunda, dottur mina, ok halft riki mitt, so sem hann beidizt. þvi næst kallar hann til sin Omerus⁴; konung ok mælti vid hann: gack þu upp i lopt Rosamunda, dottur minnar, ok seg henni, at hun bui sig sem bezt ok sæmiligazt; eg skal nu gipta hana Juben konungi! Ok er hann kom at

<sup>1)</sup> er] om. ms. 2) Auf verda folgt bi" j, ausgestrichen. 3) alldri] adldri ms. 4) Omerus] ome"us ms.; s aus einem andern buchst. corr.

sinnum. Sem Ro|samundam hæyrði, þa andvarpaði hon með ollu hiarta: | þat væit tru min, hærra Elis! kuað hon, vær erom her nu | illa stodd, þuiat mer er nu grunr á, at niosnir hafa um | oss legit oc rægt oss illmannliga. Jungfru! kuað jarllinn, ræzk | ecki! 5 ef ec væra nu herklædr, þa skyllder þu nu sia mik ge|fa stor haugg oc syna sua atgerð mina. þat væit tru | min, kuað mærin, at slict er nu ecki at mæla: get | ecki nu bardaga! Gangit nu helldr baðir upp i turninn | oc hirðiz þar; en ec scal ganga til duranna oc suara þæim, | er þar ero komnir: ec kann þa oc macklig suor at gefa | 10 orðum þæirra. Sua scal vera, iungfru! kuað hærra Elis, | sem þer vilit. Sem þæir voru hirtir i turnninom, þa geck | hon þegar oc lét upp hurðina, oc geck þa inn Josi, hinn vann di falseri, oc mællti: iungfru, kuað hænn, konungr byðr yðr, | at þer buiz sem bazt oc

loptinu, þa uar hurdin aptr ok lokur fyrir. Þa tok hann i hurdar hringinn ok skok, ok er Rosamunda<sup>1</sup>) heyrdi þetta, anduarpadi<sup>2</sup>) hun af ollu hiarta; hon mælti: þat veit tru min, segir mærin, at nu ero vær illa stodd, | þviat mier 22<sup>d</sup>. er grunr a, at niosn hafi haldin verit ok se fodur minum sagt, at þu sitir hier! Jomfru, segir Elis, mæl eigi so! þat veit eg, ef hier væri herklædi min, þa myndi enn vel duga, ok sia skylldir þu mic mega gefa stor hogg ok syna suo atgiorui a þeim<sup>3</sup>). Þat veit trv min, segir mærin, at nu tiair ecki slikt at tala; gangit nu upp i tvrn minn ok hirdit yekr þar, en eg mun ganga til dyranna ok sæta þeim, er þar ero komnir. so skal vera, fru! segir

I) Sem] Ok er CB. [a] [a] [b] [a] [b] [b]med af CB. 1. 2) med — hiarta] ok mælti E. 2) kuad] segir ECB.
3) nu] om. E. 2. 3) vær — nu] ath nv ervm vid CB hon] hann (!) E. 2. 3) vær — nu] ath nv ervm vid CB. 3) puiat — nu] ok er mer CB. mer - á] mig grvnar E. 4) illn.] om. E. segir Elis E. 3. 4) niospir — jarll.] niospad hafi verid vm ockr (oss, ok Elis mælti þa B) CB. eigi CB; fru, quad Elis add. C; jumfru add. B. 4. 5) ræzk — væra Vera ek E. þa] om. B. 5) nu sia mik] mega sia mic C; mik sia mega B. skylld. — mik] skyllda ek E. haugg] sva at þu atgervi EB. oc — mina] om. C. kuadī tala EB. 6. 7) slict — mæla] ecki tioar eigi E. getid nv ecki C. vm bard B. séir á add. E. 6) sua om. B. segir ECB.7) er] giorir B. nv slikt at tala C. 7) ecki] eigi E. getid nv ecki C. vm bard. B. gáck C. baðir] om. C. 8) turninn] turn minn E. hirdit yckr CB. mun B. 9. 10) ec — þæirra] om. E. 8—10) suara — þæirra] skyt ec þvi vpp (om. B) a trv mina, ef ec kann þa menn (mann (l) B) (ok sido þeirra add. B), er þar erv komnir, at ec skal fá (ordvm þeirra matvlig svor (maklig suor ordum þeirra B) BC.

10) kuað h. E.] quad Elis C; segir Elis BE.

10. 11) sem þer vilit] om. CB.

11) Sem] Sva sem E; ok er CB. þæir] Elis ok Galapin add. CB.

hirðir E; komnir CB.

120. 110 sem þer vilit sem. CB. begar] om. EB; til dyranna add. CB. 12) oc] om. CB. enn vandi falsari Josi E. inn — mællti] Omer inn ok hans menn (felagar B) CB. 13) kuað] segir ECB. hann] Omer C. yðr] þer E. kon. — yðr] þat vill konungr CB. þer buiz] þu buizt E; þer bvid ydr C; þu buir þik B.

<sup>1)</sup> Nach er steht elis, ausgestrichen, und Rsam am rande nachgetr. 2) and-uarpadi] anduarpad ms. 3) peim] unleserlich.

gangit inn með oss i hollina: | mik venter, at hann mon vilia gera sæmð yðra oc gifta | yðr! Sem hon hafðe hæyrt boð oc uilia fauður sins, | þa bioz hon tigurliga oc sæmilega, sua sem samðe at gerð hennar oc haverk læik; hon klæddiz þa sua rikum | skinnkyrtli hinna huitostu skinna með sua agætum | bunaði hals oc handa, at osenn 5 var annarr slikr; þui | nest klæddiz hon gullofnu bliat sua mæto oc agæ|tu, at i allri hæiðni fannz æigi þess maki; en mot|tull sa hinn litli, er hon toc yfir sik, var sendr ues|tan or hæiðninni undan solar setu, or lande þui, | er hæiter Occidens; þriar alfkonur vafu þat 14°. klæði | \*þraðum hins bezta gullz með allzconar haglæi|ki með sua 10 miclum uirkðum, at þer satu yfir | IX vetr þessu klæði, fyrr en full ofit væri. þessi mot|tull var allr ofinn storum fuglum, allr með gulli, | oc settr hinum agætostum gimstæinum. mauttuls | bondin oc spennzl bandanna selldi Samarien kaup maðr | Malkabre konungi

<sup>1)</sup> gangit inn] gangir nu E. 1. 2) gera — ydr] gipta þig ok gera sémd ydra E. gangit — ydr] i holl med oss, þviat hann vill (gipta ydr med sæmd (giora þer sæmd ok gipta þik B) CB. 2) boð ok vilia] ord ok bod C. 3) tiguliga EB. sæm.] kurteisliga B. bioz — sæm.] bio hon sik bezt ok tigvligaz C. 3. 4) sua sæm — hav.] sva sæm henni samði E; om. CB. 4. 5) rikum — handa] agetum ok semiligum bunaði E. þa — handa] einvm skinnkyrtle enna beztv skinna agætliga gerfvm C; einum skinnakyrtli med hinum bezstum skinnum svo B. 5) fasenn B. þvilikr B. 5. 6) at — slikr] om. C. 6) þui] þar CB. 6. 7) gull. — maki] gvllofnvm kyrtli svo godvm at eigi finnzt hans jafne C. 7. 8) hinn litti] om. ECB. 8) henni sendr C. or heimi B; om. EC. 9) seta C; setri B. Þvi landi B. heitir Ociens E; Oceidens heitir CB. þriar] þviat B. 9. 10) þat kl.] hann med CB. 10) þrað. — gullz] gullþrað C. allzkyns CB. með] ok C; af B. 11. 12) IX — væri] IX vetr CB. 10—12) þraðum — væri] om. E. 12) allr] om. EB. ok allr E. 13) gulli lagðir E. settr með E. 12. 13) allr — agæt.] (ok fivrvm ok (af B) gylli gerfvm ok (settr hinum bezstum add. B) CB. 13) mottulbondin E. 13. 14) mavtvlbondin ok spenzlin CB. 14) Sam. kaupm.] sa maðr er Marien het E; kavpmaðr einn CB. Makabre E. Malk. kon.] om. B.

Elis. En er þeir voro hirdir i turninum, þa for hun til dyranna ok lauk upp hurdinne. Þa geck inn Omerus konungr ok mælti til konungs dottur: þat mælti fadir þinn, at þu skylldir bua þig sem tyguligazt¹) ok ganga sidan heim til hallar med oss; hann uill giora sæmd ydra med þvi moti, at hann vill gipta þig manni²)! ok er hon heyrdi ord fodur sins, þa klæddizt hon fyst sniohuitum serk; þar næst for hon i sniohuitan kyrtil gullofinn med skinundum rosum, so at i ollum heime fannzt eingi betri: mottull sa er hon tok yfir sig, uar sendr vestan yfir haf wr Þvi landi, er Ocidens heitir; .IIII. alfconur uafu hann af þradum hinz bezta gullz; margskonar hagleikr uar a honum, ok med so myklu starfi var hann giorr, at .VII. vetr satu þær yfir þvi klædi, adr fullgiort yrdi. þessi mottull uar allr ofinn med stiornum, ok gloadi allr med

<sup>1)</sup> tyguligat ms. 2) mn ms.

LX pundum brenda bisunda. siðan gyr ði mærin sik æinu riku bellti, sem allt væri æin | gullgiorð, með likneskiom allzkonar kuikuenda: hiner | agætustu gullsmiðir haufðo gort. hár hennar var | gulli fegra, er heck i milli herða hennar i skinandom | flættingum. 5 holld hennar, þar sem bert var, skæin huita|ra flurum oc fonn nyfallinni. alldre var sa maðr foddr, | ef hann sæi hana, þa mætti at sonnu segia oc at ful|lu vita, at i allri kristni var engi onnur friðari. |

[XLI] NV sem mærin var inn komin i hollina, þa bir|tiz oll hollin 10 af fegrð oc bunaðe hennar. Sem konungr | læit hana, þa andvarpaði hann af ollu hiarta oc mæll|ti: hin friða dottir, kuað hann, mioc em ec ang|raðr oc harms fullr, at Julien hinn gamli oc hinn huit|skeggiaðe, hinn illi oc hinn vande græykarll, er her co|minn or riki sinu met XXX þusC. hæiðingia sa|car ragscaps þins broður oc

gimsteinum settr; mottuls bondin selldi henni Samsom kaupmadr fyrir .LX. punda af brendu gulli; hon gyrdi sig med einu riku bellti, sem gullgiord væri, med margskonar hagleik giort. Har hennar uar gulli fegra ok hieck i skinandi fostur (!); horund hennar var sem fonn nyfallin. Alldri var sa madr fæddr i heimenum, at sæi fridare mey i heimskringlunne um hennar daga. Ok er hun var inn komin i hollina, þa birtiz oll hollin af hennar biartleik ok bunadi; ok er konungr sa dottur sina, þa anduarpadi hann af ollu hiarta ok mælti: Min kæra dottir, allilla þicki mier þat, at Juben konungr er hier kominn med .XXX. hundrud hermanna, þviat mier þickir illt, at gipta þic naudga!

<sup>14)</sup> ragscaps] rags (uns.) zwischen car und caps von späterer hand nachgetragen.

<sup>1)</sup> fyrir LX punda ECB. brendz (om. B) gvllz CB. mærin 2) med einu E; om. C. allt — gullg.] gvllgiord væri gior C. mærin] hon C. gyrdi — med] lagdi hon vm sik eina gulliga giord giorua med marghattudum B. allzk.] ymissa C; ymisligra B. 3) hiner — gort] af hinvm havgvztvm (gyllz smidvm (gullsmidum giorua B) CB; om. E. en har B. 4) betra ok er] ok CB. i] nidr B. henni B. ski 5) skein, var B. biartara C. oc] eda CB. skin.] gulligum B. er] ok CB. fegra E. flettvm CB. 5. 6) nyfallinn snior B. 4-6)er — nyf.] om. E. foddr] i verolldo B. ef — mætti] Alldre] eingi E. madr] om. E. foldr] i verolldo B. ef — mætti] er hana sá, at eigi mundi þat E; ef hana sæi at hann matti C. 7) oc — vita] om. E. 7 8) oc — frið.] at nockurr væri hennar maki at allri kvensligri fegrd C. 6—8) ef — friðari] ef hana sæi, at eigi mætti þekcia hana (hō ms.?) ok at uiso uita, at i ollum 9) Nu] om. CB. heimi var eingi hennar maki um alla fegrd B. 10) hennar ok buningi B; ok bun.] om. C. holl.] i hollina komin C. Sem] oc er CB. sa B. 10. 11) þa andv.] vndradi B. miok (ok mælti add. B) med mikille hrygd CB. segir 11) af --- mællti] segir ECB. 12) at] er hinn] om. C. 13) skeggiadi EC; skegghuiti B. hom. CB. her com.] om. C. 13. 14) or riki s.] om. CB. hinn illi greyk.] om. CB. kapps E.

ofmætnaðar, oc lagði æin|uigi uid hann, oc nu þorir hann æigi at hallda einuiginu | ne handsolum sinum, ne beriaz uið hann, oc firir | þui nauðgumz ec at gifta þek Juliene i mic|klum harm oc i moti scapi. Goðe faðer ! kuað mæ|rin, fyrr se ec oð oc ær, oc oll i bale brend at kolldom | kolum, en Julien gamli oc hinn huit 5 skeggi taki | alldre sinum skialfande hondom a minom licam! |

[XLII] Gođe fađir, kuað mærin, litt mego þer rosa sialfum yðr, sua oc broðr minum oc Josi, | er kallaz kappi oc berserkr, er engi ydar þorir at sia | æitt hogg Juliens: ræðiz þer allir oc kugiz firer æinom | manni oc skialfanda karlli sua mioc, at þer uilit al|lir frialsaz undan 10 honom i upp giof æinnar konu. en | ec suer yðr þat uið hinn micla Maghun, ef þer gip tið mik honom nauðga, þa hafi þer illa syst sial|fum yðr, þuiat aðr en XII manaðer se gengner, | scal ec 14b. lata niðr briota alla borgar veggi yðra, | \*kastala oc turna, oc gera yðor hibyli snauð | oc suiuirðleg, met þui at þer hafit slict rað | 15

Godr fadir, segir hon, fyrr verdi eg bædi; od ok ær ok a bali brend, en Juben hinn gamli ok hinn huithæri taci berum hondum a minum likama. Enda megi þier allir halla¹) ydrum riddaraskap ok sialfum yðr, sem er Kaifas, brodir minn, so ok sem eru kappar ydrir, Josiar ok Malpriant, at eingi yduar þordi eitt hogg at sia Jubens hins gamla²). Þicki mier litil ydur atgiorui, at þier kuidit vid einum gomlum kalli, so margir, at einginn þorir at beriatz uid hann, ok uilit helldr gefa mic i hans ualld. Suer eg þat vid Maumet, at ef þier giptit mic naudga, þa skylldi þat gegna allra vest, ef eg ma rada, ok aðr en .IIII. manadir ero lidnir, skal eg lata briota borg yðra

æinu. — hann] om. E. 1) oc er E. oc] en E. p. 87, 14-3) sacar — bui] oc (fyrir sakir ragskapar (fyrir ragskapar sakir B) brodur bins ok bleydi allra minna kappa (manna B) CB. 3) naudg. ec] verdr ek naudigr B; til add. E. gefa C. i] om. E. 4) scapi mer E. 3. 4) i—scapi] hinum gamla B; om. C. 4) segir CB. od oc er oc] om. CB. 5) i] £ CB. at k. k.] om. CB. 5. 6) Jul. — huit sk.] Jybien C; sa gamli konungr B. 6) alldre] om. CB. vm minn likama C; om. B. 4—6) Gode—licam] om. E. sagdi E. 7) Gode — mærin] en C; en hardla B. 7. 8) sua oc] oc svo B; eda C. 8) oc] Chaifas ok allra minzt (sitz B) CB. 8) oc] Chaifas ok allra minzt (sitz B) CB. oc] oc svo B; eda C. kall. — bers.] per kallit (telit yduarn B) kappa ydarn (om. B) CB. 9) Jul.] hans C; pessarar gomlo rytto B. ræd. — oc] ok per oc kug.] om. E. 10) manni oc] om. ECB. ellibiugum B. svo at B. allir CB. oc kug.] om. E. 10 manni oc] om. ECB. ellibiugum B.

11) honom] om. E. þat] þess E. 10—12) sua — ef] en svo (hialpi mer (gæti min B) Makon, at ef CB. 12) honom] om. ECB. at þa B. illt C. 13) gert E. sialfum ydr] om. B se] ero B. lidnir ECB. pa skal C. sialfum ydr] om. B. buiat om. C. fyrr CB. 14) nidr lata C. alla] om. CB. borgarv. — turnaj borgir ydrar ok kastalaveggi ok vigskord B. 15 — p. 89, 1) ydor — mik] snaudlig hybyli ydur CB. 14 — p. 89, 1) lata mik] frekliga giallda ydr E.

<sup>1)</sup> halla] ha | la ms. 2) gamla] gāl | ms.

uppi við mik. en nu met þui at þer erot al·lir ræddir, kugaðir oc sigraðer oc yfir komnir | firer Juliene af huglæysi oc blæyði ragskaps yð | ars, þa fallit til fota mer oc bið it miskunnar, | oc mon ec sysla æinn sua goð an mann, er bæð i | scal frelsa yð r oc sua mik undan 5 þessom bar | daga !

[XLIII] **P**a mælti mærin: goðir ridderar, | kuað hon, lyðit rodd minni: ef ma nockornn | finna sua goðan riddera, at hann þori at riða i | moti Juliene gamla, at beriaz uið hann her | a vollum varom, uili þer, hærra, festa honom fullan | friði i utræið oc aftr kuomo, sua 10 at engi dir|fiz at gera h|onom mæin ne angr ne aræðe? | Goða dottir, kuað konungr, ivaz æigi um þat! se | her æinorði mina oc konungs doms mins, er ec á Ma|gún at giallda, at huergi scal honom vera | mæin gort, þar sem vær megom honom hialp | væita; ef hann er felauss, vær scolum gera hann | fullsælan, rican oc mattogan, oc ef

<sup>1)</sup> nu] om. E. ræddir] oc add. C. 1. 2) kug. ok. si sigr. oc yfir k.] om. C. 2) fyrirkomnir B. firer Jul. af] fyrir E; af Jubien gamla fyrir C; af B. bleydi ok hugleysi C. 1. 2) kug. ok. sigr.] om. E. firer Jul. af] fyrir Juben konungi af (a.3) oc (om, B)ragskapar ydars CB; om. E. 3) fallid nv C; felli (1) per nu B. CB. sysla] fa ECB. 4) mann] riddara CB. 4.5) er — bard.] at ydr man leysa vndan þessum bardaga ok frelsa mig E; at bædi mvn (skal B) hann frelsa mic ok ydr (af þessum bardaga add. B) CB. 6) þa] En E; ok enn B. kuað] segir ECB. reðu EB. 6.7; rodd minni] ordvm minvm C. 7) ma] ek ma EC; ek B. finna] om. CB. goðan] vaskan CB. rid.] fa add. redu EB. 6. 7, rodd minni] ordvm minvm C. 7) maj finna] om. CB. godan] vaskan CB. rid.] fa add. hann] om. CB. 7. 8) at rida a mot E; moti rida C. 8) konungi inum gamla E. at] ok CB. uid. C; kann at fa B. B; at rada i moti C. her] om. ECB. 9) herra fadir E; om. med B. a voll. var] om. C. honom] gialld, grid ok add. E. i - aftrk. om. CB. mæin — ar.] nokkut til angrs B; dirf. — ar.] ydarr geri ar.] om. E. honum mein C. goda] ja CB. 11) kuad] segir ECB. konungrinn E. pu ecki B. ivaz — pat] om. C. trv mina (om. B) ok einvrd CB. 12) er ec — giallda] om. CB. 12. 13) vera — gort] grand (mein B) gera CB. 13) sem] er B. 13. 14) ef — scolum] ver skulum C; ok par med skulum vær B. 14) fullsælan] om. E. fulls. — matt.] fullsælan ok rikan B: rikan ok fullsælan B; rikan ok fyllsælan C.

ok lata refsa ydr fyrir þat, at eg skal eigi rada mier sialf. En med þvi at ec se ydr alla sigrada ok alla hædiliga yfirkomna, ok Juben kall hinn gamli hefir ydr yfirkomit: Nu fallit | til fota mier allir litillatliga ok bidiet mic miukliga 23°. myskunnar, ok mun ec uisa ydr so godan dreing, at bædi mun þora at frelsa mic ok ydr undan¹) þessum karli! Nu adr en ek lati hann fram, suo þier siait hann, þa skal fadir minn fyst ok allir hans menn sueria þess eida uid Macon, god vort, at eingi yduar skal dirfazt at giora honum mein eda skada. Goda dottir, segir hann, þvi heit ek þier, at eigi skal honum misbodit, ef ec ræd, ok ef hann er felauss, þa skal ec giora hann fullrikan, ok

<sup>1)</sup> undan] undm ms.

pat er pinn | uili, pa scolom vær gifta pek honom með somð | oc tign oc verdugum uirdingum. þa suaraði | mærin: ec bæiðumz æi Sidan stod | hon upp oc geck i loptid sitt at tala uid herra | Elis: þat væit Maghun, herra, kuað hon, at nu æig|naz mer mikill harmr oc oll em ec sturlað af | angri; her er nu kominn hinn 5 gamli Julien oc | krefr atræid oc bardaga oc þorir engi varra man|na uid hann at rida. en nu mego uær segia, at | hæiðingiar varir ræðaz oc blæiðaz, sua at allr met naðir þæirrar atgerða er þæim hað oc hegomi, snæy ping oc suivirðing. Mycklu helldr vilia þæir her lata lif sitt, en æinzhuerr þæirra þori at riða út, at rinzda Juliene 10 Nu ef þer værit sua hugdiar fir oc vanir i bardogum, at per porit at rida imot | honom, pa uitid at sonnu, at ec scal sysla ydr sua mickla tign vid sialfri mer, at ber scolot bera coronu i pessarri holl a hinum fyrsta hatiðis degi comandi sumars. 14°. fru, kuad iarllinn, betta samir mer æigi, | \*er ber mælit. engi hugr 15

<sup>2)</sup> verđugum] virđuligum E. uirdingum] Hinter diesem worte schliesst E. p. 89, 14—2) ok ef— uird.] oc ver mvnvm (skulum B) gipta þic honum, ef þat er þinn vile CB. þa— mærin] om. B. 3) framarr] betr, segir hon B. sidan] ok B; sor konungr eid at Makon ok allir hans hofdingiar svo sem hvn beiddi. Sidan add. C. d — oc] om. C. geck hon (om. B) i burt ok i lopt (svefn-4) herra] om. CB. Maghun] try min CB. kuan essis stod — oc] om. C. 4. 5) æign. — harmr] nu efnaz mikit vm harm minn CB. 5) sturlact] 5. 6) hinn — atr.] Jubien (hinn add. B) gamle at krefia atreidar CB. 6) ok bard.] om. B. 7) at om. C. en — segia] (en nv (ok B) megit per (nu B) sia CB. at] hverso B. hofdingiar C. varir om. B. 8) ræd. oc] om. CB. sua at] svo C; þvi at B. þeirrar atg.] þeirra CB. 9) snæyp. oc suiv.] om. CB. her] om. B. had hræzla C. 10) at at] moti honum at rida ok B. Jul.] honum B. 9-11) Mycklu - ossl hugd.] vaskir CB. 11) nu ok ef B. ervd CB. i bard.] 12) i moti CB. bardaga CB. honom] **Jubien** C. viti þer CB. scal sysla] scal fa B; fær C. 13) tign við sæmd med C. her bera C. koronam med mer B. 14) holl] borg C. hinum om. CB. hatidardegi CB. comandi] om. CB. 15) kuað segir B. iarllinn Elis CB. hatidardegi mer] om. CB. talit B. 16 - p. 91, 1) engi - mer] Pviat mer er eigi hvgr CB.

ef þat er þinn uile, þa skal eg gefa þic honum med sæmd ok fullri uirdingu. þa suarar mærin: eg bid eigi framar en þier biodit! Sydan geck Rosamunda upp i sitt skemmulopt, ok er hon kom þar, mællti hun: herra Elis, segir hon, þat veit tru min, at ek er þvi hrygg, at Juben konungr hinn gamli er hier kominn ok krefr atreidar, ok þorir eingi vorra manna wt uid hann at rida. En ef þier erut so hraustir, at þier þorit at beriazt vid hinn gamla kall, Juben konung, ok hrinda honum af oss ok voro riki, þa skyllda ek sysla ydr so mykla sæmd, sem þier villdut, ok sialfa mic eigi til spara! þa segir Elis: þetta samir eigi at hafa, Þviat mier er eingi hugr a þessu riki; conu uil

er mer a riki ne fiarlu|tum, oc æigi uil ec enn at fara at sanna slict; en | kono\_uil ec enggarrar fa, nema hon trui a san|nan guð. Nu firer sakar hæiðingia yðarra oc hug|læysi, er nu hafi þer talt, ef þer syslit uapnhest | oc aull herclæði, þa scal ec ut riða. en ef s ec moti | Juliene, þa fær hann vandræðe þau mund er uit skil|iumz, ef hann kæmz kuikr i brott, alldre siðan scal | hann krefia at ræið af þæim, er foddr er i Fraclande! |

[XLIV] Pat væit tru min, iungfru, kuað herra Elis, ef hæiðingiar yðrir uilia haua utræið, oc byðr konungr, þa hafi þer þann syst, er æigi 10 mon ahel fara | firer Juliene, oc segi ec yðr þat at sonnu, at alldre | scapaði guð hæiðingia sua mikils afls ne mat tar, ef hann krefr með mikillæti þat nockot, er yðr | er æigi at scapi, oc byðr yðr kapp oc ofriki, | þa scal hann mota þæim her, sem ec em, er veria scal | sæmð yðra, oc skiott taca hefndina! Sem mæ|rin skilðe þat sem 15 hann mællti, þa þackaðe hon ho|nom með fagnaðe oc mællti: hinn dyrlige ridderi, | kuað hon, oc hinn sæti blomi ynnilegrar æsku: Glæym | æigi þu ast minni, þa er þu leggr spioti þinu, oc | ræz

<sup>· 12)</sup> er ydr] ms.: er ydr | er ydr.

<sup>1)</sup> ne] eda B. fiarl.] fe C. 1. 2) oc — slict] om. CB. 2) avngva eiga C. 3. 4) Nu — uapnh.] (Nv fyrir (en nu B) sakir hvgleysis (hofdingia ydarra (heidingia B), þa (ef þer B) faid mer hest CB. 4) aull] om. CB. þa scal ec] ok vil ec C. en] ok CB. 5) ec — Jul.] vid Jvien konungr finnvmzt C. þau mund] i þat mvnd C; om. B. er] adr B. skilivm CB. 6) ef — i brott] svo at C; at B. sidan] om. B. atreidar CB. 7) þeim manni C. var C. Franz ok B. 8) þat er min trv C. 8—15) iungfru — fagnaðe] at nv hafit þer (feingid þann riddara (þ. r. f. B) at (er B) eigi mvn hopa (á hæl [h]opa B) fyrir Jvbien. Mærin (hon B) þackadi honum fagrliga sin ord CB. 15. 16) hinn — hinn] herra, minn C; heyrþu hit (!) B. 16) ynniligrar elsko B; ynniligr C. 17) þu] om. CB. minne ást CB. þa — þinu] om. CB.

eg aungua eiga, nema hon trui a sannan gud. En fyrir sakir hugleysis heidingia ok bænar þinnar, þa skal ek at uisu ut rida, ef þu syslar mier þau herklædi, er bezt ero i ollum her heidingia. Og er þat þa likara, ef ec nae Juben konungi, at hann hlioti nockura suiuirding, þviat þat hafdi ek ætlad, ef eg ridi at honum, at alldri skylldir þu hans kona verda! Mæl heill, herral segir hon, slikra andsuara var mier af ydr von, ok gleymit eigi ast vid mic, ef þier sigrizt a honum! þat skaltu ok uita, at hann a hest so godan, at hann hleypr¹) skiotara vm fioll ok hamra, en adrir hestar vm sletta uollu,

<sup>1)</sup> hleypr] Davor steht á, unterpunktet.

æigi hót ne hegoma Juliens hins gamla! en hann a æinn sua gođan hest, en hann læypr skiotara | um fioll oc hamra oc uslettur, en hinir skiotaztu | uapnhestar varra manna a slettum velli. Engi | mio hunndr ma sua mikit laupa, at fylgia megi | honom. þessi hestr hæitir Primsant or Aragun, oc er hann sua hugsterkr, at 5 hann styggiz enga ogn, þa er hann kæmr i bardaga, þar sem prong verðr mikil, þa | bersc hann með fotum oc leggia knutum, sua at engi | kœmz kuikr i brott, er firir verðir hofa hauggum | hans; hann bitr oc med tonnum oc slitr sem vargr | oc Sem mærin hafde þetta mællt, þa liop | hinn litli Galopin 10 upp oc lek við baðom hondom með fagnaðe, oc mællti; herra Elis, þat væit tru min, herra, nu scolo vit vera katir oc glaðir oc | ottumz ecki! set a vandliga, at þer takit uið | goðum herclæðum; ec scal at uisu sysla ydr ben na hest hueriom sem fyrirþycki. 15

[XLV] PAT væit Maghun, herra iarl, quad mærin, | \*at þessi hestr er hinn bezti, oc mikil hiolp i bar|daga; hann hefir oc annan sið

<sup>1)</sup> hins gamla] gamla C; konungs B.

1. 2) hest einn (e. h. B) svo godan CB.

2) en] at CB. hleypir honum B. oc h.— usl.] vrdir CB.

3) hinir — uapnh.] hestar C; adrir hestar B. varra m.] renna B. vm sletta vollv C.

3. 4) Engi — þessi] sa CB.

5) Primsamt B; Aragunborg B.

5. 6) oc — ogn] om. CB.

7) verðr] er B.

5 prong — mik.] þravngt er C.

5 berr B.

7. 8) oc leggia kn.] om. CB; en bitr med tonnu[m] add. B.

8) sua — brott] svo fast at eingi verðr sa heill C; ok kemz eingi i brott sa B.

8. 9) verðr — hans] hans fotagangi verðr B.

9) oc] om. C.

oc] eda C.

9. 10) hann — leon] om. B.

10) Sem — þa] oc er þetta heyrði betta B.

hinn l. G.] hann CB.

11) við b.

h.] om. CB.

með] af C.

herra] til CB.

12) min] om. B.

herra] Ellis, at add. C; segir hann at add. B.

vit] Per CB.

katir oc] om.

CB.

13) ottaz CB.

eigi C.

a] fyrir B.

takit — hercl.] faet god herklæði en B.

Set — hercl.] þviat þier hafit god herklæði; en C.

14) at uisu sysla] fa CB.

sem] er B.

14. 15) fyrirþ.] þat mislikar CB; þa mælti Rosamunda add. C; R. m. þ. add. B.

16) Maghun] trv min B.

larl — mærin] om. CB.

17) hiolp] þeim sem honum riðr i barðaga þeim er honum riðr B.

ok heitir¹) **Primsamt**, ok so hugsterkr, at hann hrædiz aungua ogn, ok þa er hann kemr i bardaga, þar er þraung er micil, þa berrzt hann med hofum, so at eingi kemzt kuikr undan, er fyrir hoggum hans uerdr; hann rifr ok slitr med tonnum sem uargr eda leon. ok er hon hafdi þetta mælt, þa hliop Galapin upp ok liek med badum hondum, ok mælti: þat suer eg vid tru mina, herra Elis, segir hann, at nu skulu Þier vera katir ok gladir, þviat bratt taci þier uid godum herklædum; eg skal afla þier hins goda hests, huessu

<sup>1)</sup> heitir] ht ms.

pann er mioc er lo|fande; hann kastar huerium pæim manni af ser, | er æigi hefir numit vel at riða ne vapn bera, | oc firir þui ma engi unæytr ridderi a honom sitia, oc | kyss hann sua iafnan hina boztu riddera. Nu ferr Ga|lopin læiðar sinnar oc vill enga fylgð ne felaga | 5 hafa, oc nam æigi fyrr staðar, en hann kom at | landtialde Juliens, oc fann hann uti, oc hæilsaði ho|nom kurtæisliga eftir hæiðinna manna siðum. Ma|ghun, kuað hann, er huetvetna varðæitir oc aullum | hæiminum ræðr, veri oc virðe hinn huitskeggia Juli|en! Gott verðe þer, vinr! kuað hann; huat manna ert | þu oc or hueriu lande? herra, kuað þiofrinn, ec em | or Alexandrialande, rikr kaupmaðr, oc styrða ec | æinu riku kaupskipi: alldre sa þer annat friðara; | oc hafða ec hingat X uapnhesta oc X mula, hina | hægiasto ræiðe hesta, er broðir yðar senði yðr, er | ollu ræðr Alexandria lande oc yðr ann yfir huetvit|na. en Malkabrez konungr toc hestana 15 oc mulana ifra | mer oc let hauggua i sundr oc brenna skip mitt

sem geingr! Nu sem hann er buinn, ferr Galapin einnsaman ok nemr eigi fyrr stadar en hann kemr til landtiallda!) Jubens konungs, ok er hann wit ok heilsadi honum vel ok kurteisliga eptir heidinna manna sid: Maumet, er fyrir ollum heime rædr, signi ydr, konungr hinn huiti ok hinn tiguligi! vel verdi þier, uinr, segir hann, huat manna ert þu eda a hueriu landi ertu fæddr? segir hann: eg er²) ur Alexandria kyniadr, ok hafda ek hingat .XV. ess ok .XX. mula, er brodir þinn sendi þier, er einn rædr Alexandria. En Maskabre konungr hefir tekit hesta ydra ok latit briota skip mitt ydr til

p. 92, 17—1) kost þann C; þann sid B. kastar ok C. þæim] om. B.
2) er] sem C; þeim er B. hefir numit] kann C. hefir — riða] ridr vel
B. ne — bera] om. CB. firir] om. C. eigi B. 3) onytvr dreingr CB.
velr CB. sier svo CB. 4) dreingi CB. Nu] Eptir þat CB. leiðar s.]
einn saman CB. ne fel.] om. C. 4. 5) onguan fylgiara med ser hafa ne
felaga B. 5) nemr C. Jybiens konungs CB. 6) kurt.] vel C;
hœuerskliga B. sid ok mælti svo CB. 7) kuað h.] om. CB. huetv.—
oc] om. CB. 8) heime CB. ræðr] ok styrir add. B. vardveiti (veri
med B) ydr, enn kurteisi (Jybien konungr (herra Jubien B) CB. 9) kuað
h.] segir konungr (Jubien, eda B) CB. huat — þu] hverr ertv, madr C.
oc or] eda af CB. 10) lande] ertv, svo litill ok hæverskr sem þv ert add. C.
herra, segir Galapin C; þiofrinn svarar B. or] af B. 10. 11) rikr —
ec] ok er ec þar rikr madr ok avdigr (ok ættstorr hofðingi add. B); ec styrdi
hingat CB. 11) riku] om. CB. 11. 12) alldre — frið.] om. CB. 12) hingat;
þar á CB; X reidskiota add. C. fimm mula B. 12. 13) hæguzsto reidskiota
B; hina — reideh.] om. C. 13) ræðr ollv C; i add. B. 14) oc —
huetv.] om. CB. en] hinn dramblati add. CB. 15) oc — ifra] fra C;
fyrir B. hauggua — mitt] (alla brenna (b. a. B] i elldi, en hoggva i svndr
skipit (skip mitt B), (en drepa mennina alla, svo at ec einn komiz vndan vid
illan leik (om. B) CB.

<sup>1)</sup> landtiallda] langtiallda ms. 2) er] om. ms.

yðr | til suivirðingar, þuiat hann hafði spurt, at þer vo rot þangat a ferð með miclum her a hendr ho nom. nu er mer mikill harmr oc yðr mikill sca ðe, at ec var ræntr, þuiat mik væntir, at þer hafit | enga iamgoða hesta, sem hann toc i fra mer, oc drap | alla skipueria mina; en ec komz laupi undan. | Nu em ec kominn at kæra vandr- 5æði min oc suivir ðing yðra, at þer hefnit a honom með verðugum | refsingum. Sem Julien hæyrði þat sem hann haf ði mællt, þa lagði hann hond sina a haufuð ser oc | suor: sua nioti ec, kuað hann, þessa haufuðs, at ec | scal lata giallda þer aftr af þui er hann á, XX firer | æinn, oc gera þer iamgott skip af hans kostnaði, fyrr | 10 en þessi herr riði fra borg hans! |

7

[XLVI] HERRA, kuað þiofrinn, ec hirta ecki um þat fe, | er ec lét; nema þat er allr harmr minn, er hann | rænti yðir sua goðium hestum, at alldri komo | iamgoðir i æign yðira. Vinr, kuað Julien, hirði | ecki um hestana; þoat þu hefðir samnat þus|hundrat vapn-15

<sup>1)</sup> spurdi CB. 1. 2) vorved hingst á leid (veg B) CB. 2) a — honom] om. CB. harmr] skadi B. oc] en CB. 3) mikill om. CB. at] ed C. scade — ræntr] sman gior i þesso verki B. varer C. 4) eigi C. sem þa er B. i fra] vpp fyrir B. oc] en B. alla skipu.] menn B. 5) komz l. u.] einn komumz med lifi i brott B. 4. 5) hesta — undan] vopnhesta i ydrv landi sem þeir voro C. ec fyrir (af B) þvi her CB. 5. 6) vandr. — refs.] fyrir ydr skada (ydvarn add. B) ok skavmm vora (om. B), (oc hefni þer (at þer hefnit B) honum med vondri (hardri B) refsing CB. 7) Jvbien konungr C. þat — mællt] Petta C; ord hans B. þa om. B. 8) hond sina] hendr B. a] i CB. suor] mælti C; sor svo mælandi B. kuað hann] om. CB. 9) lata giallda] giallda C; luka B. af — a[] om. C. 10] XXX hesta fyrir XX C; XX fyrir tiu B. Iata gera C. 11) ridi brott B. 10. 11) af — hans] eda betra C; Sem Galapin skildi (huat konungr mælti (ord konungs B) add. CB. 12) herra, segir hann B; svarar hann C. hirdi CB. fe] om. C. 13) lét] atta CB. all minn harmr C; mer harmr B. 14) alldri fyrr C. þvilikir B. ydra eign C (eiga (?) B) CB. Godi felagi, segir konungr CB. 15) hirt þu eigi B. hesta þessa CB; Pviat add. B.

suiuirdingar, þviat hann heyrdi, at þier værit hingat a ferd. Nu er mier 23b. þetta harmr ok tregi, en ydr skadi, er ek uar ræntur, þviat mic [ uarer, at þier eigit aunguan jamgodan hest sem sa uar, er hann toc i burt! Nu jamskiott sem Jubin konungr heyrdi Þetta, þa lagdi hann hond i hofud sier: þat suer eg uid Maumet, at eg skal giallda þier aptr, af þvi sem hann a 1), .XX. fyrir einn, ok giora skip þitt jamferdugt sem adr. þa segir Galapin: eg hirdi eigi um annat en þat, at hann reyfdi ydr so godum hesti, at alldri satt þu slikan enn sydrattan (?). Juben konungr segir: tactu eigi 2) micit af þvi.

<sup>1)</sup> a] om. ms. 2) tactu eigi] tacitu ms.

hesta, þæirra sem þu hefir bezta | \*set eða hæyrt getið, þa hefi ec 15°. þann æinn, er ec uil | æigi gefa ne skifta firir alla þa, oc scallt þu nu | bæint ganga til oc sia hann: æigi scal þat lengr duelia. | Siðan toc konungrinn i hond honom oc læidde hann til hestzins, | oc var 5 þar stallrinn gor sua hestinum til hægenda, at hann | var bundinn | með gullrekende þui er var um haufuð | honom. en VII hæiðingiar gættu hans oc helldo allir | suerðum, ef nockor lifande maðr væri sua diarfr, | at toki hondom sinum a hesti sinum, þa dræpi þæir | hann þegar. Julien toc þa bæisl af hesti sinum oc var hau|fuþ hans 10 oc fotr snio huitara, en fax hans var allt | gult sem hit fegrsta kuenna hár oc alt gort með fle|tingum fogrum oc buit með gullauðum. Seg mer, | uinr, kuað Julien, varo þinir hestar iamfriðir? Næi, | herra! kuað hann, alldre fyrr sa ec annan slican sem þessi | er ne sua hogliga varðvæittan. þui nest mællti hann | lagt innan

Pviat eg mun eiga þann hest, at eg mun eigi uilia skipta fyrir 1) þeim .X., er þu fort med, þo at þeir uæri hier, ok nu i stad skaltu sia hann! Sidan leiddi konungr hann til hestsins, þar sem hann uar bundinn med gulluidium. .VIII. menn gættu hans ok hielldu a brugdnum suerdum; ef nockurr væri so diarfr, at hondum tæki a honum, þa drapu þeir þann þegar. Konungr tok þa beislit af hofdi 2) hestinum. Galapin sier þa, at hofud ok fætr hans voro huitir sem snior; fax hans uar gult sem kuenna har, en þat sem fiell um hans buk, var so fagrt sem halmr. Seg mier, quad Juben, voro þar nockurer hestar jamfridir? Nei, herra, sagdi hann, þviat alldri sa ec jam-

<sup>8)</sup> sinum] siñ ms. 10) en] n über der zeile geschrieben.

p. 94, 15, 1) M (pusund B) hesta pa er CB, sied bezsta B. 2) er] at C. eda CB. fyrir (i C) pa alla BC; ok Pott mer væri vid honum bodit allt gvll Pat [er] i Arabialandi er, villda ec eigi selia Pann hest vid Pvi add. C. 2. 3) scallt—cc] nv beint (rett i stad B) skaltv (til add. B) ganga at CB. 3) æigi—duelia] om. CB. 4) kon.] konungr C; hann B. hondina a C. 4. 5) til—sua] at pvi hvsi er hestrinn var i. par var stallr giorr CB. 5) til hæginda hestinvm C; svo rikvliga add. CB. 5. 6) bundinn—honom] (bvndinn med silfrbondvm (med silfrfestum bundinn B); en gvllfestr var bvndinn (om. B) vm hofvd (a add. B) hestinvm CB. 7) allir] å brvgdnum CB. 8) hesti sinum] honum CB. 9) Jubien konungr CB. ba beislit B; abreidzl C. hesti—var] hestinvm CB. 10) snio—en] var hvitt sem snior CB. allt om. CB. 10—12) hit—gullaudum] ed fegrsta silki C; silki B. 11) segir Jvbien konungr CB. pinir] hinir B. jafngodir C; sem pessi add. B. sagdi CB. 13) hest slikan C; pvilikan B. 13, 14) pessi er] penna B. 14) ne—vardv.] om. CB. 14—p. 96, 1) pui—tanna] þa mælti Galapin lagt fyrir sier med mikille ahyggiv C; Galapin mælti pa i hug ser B.

<sup>1)</sup> fyrir] & ms. 2) hofdi] hofd| ms.

tanna: hinn virðulegi herra minn Elis oc hinn | dyrligi ridderi, ef ec mætta at þæima komask, þa | mættir þu at sonnu mæla, at engi konungr i Fraklande | atti slican hest. en þessi hestr hefir aurugga gæzlo | oc ofsterka vornn. Nu se guð hialpandi minn, þuiat | ec scal til raða, huersu sem mer vill falla! |

[XLVII] EN nu sidan er þiofrinn hafði comit augum a | hestinn, þa var iafnan i huga hans, huersu hann | scyllde comaz at hestinum. Nu sem hann var mettr at | konungs borði, þa for hirðin oll at sofa, oc er allt liðit var | komit i suefn, þa stoð Galopin upp oc krafði engan | felaga með ser; allt la folkit kyrt, þuiat engom kom | þat 10 i hug, at þar mynde vera um annat at bua en | um kyrt, i sua mycklum her oc ogorligum. en Galopin | kom nu at stallinum þar sem hestrin var i, oc | hafði vandliga at hugt hurðinni oc hurðar locum, | þa er konungrinn læidde hann þangat, oc er hann var inn

godan hest sem þessi er. hann mælti lagt medal tanna sier: villdigud, at Elis hefdi Pann hest: þa myndi ecki saka! En þo er hann so skiarr; at honum er eigi hægt at na. En gud hialpi mier, so at eg skal til hætta med guds myskunn! ok nu er hann hafdi þetta mælt, þa uar hugr hans jafnan a þvi, huersu hann skylldi hestinum na; ok er konungr var til suefns farinn, ok hliott uar i tialldinu, þa stod Galapin upp ok for þangat sem hestrinn uar, þuiat aungum kom i hug annat, en um trutt uæri at bua. ok er Galapin kom til hestsins 1), þa kende hestr hann eigi ok liet grimmliga ok lypti 2) fotum ok uill liosta hann; en sa er gætti, stod upp; en Galapin hio

cB. riddare Elis CB. 1) hinn] om. C. minn Elis] om. CB. pæima] at (om. C) pessum hesti CB. segia CB.

3) Vallandi CB. hefir a mættir þu] mætti CB. vorn] er ofvel vardveittr C; hefir ofvel geymdr verit B.

minn] minne ætlvn C; minnar ætlanar B.

4. 5) til skal ed 3. 4) hefir — 4) hialp **B**. minn] minne ætlvn C; minnar ætlanar B. 4. 5) til skal ec C. 5) falla] takaz C. sem — falla] er mer vegnar B. 6. 7) En — hestinum] (Sem Galapin hafdi avgvm á komit hestinn, þa var þar jafnan oll hans hvgsvn á (en eptir pat er Galapin hafdi hestinn sied, var hans (!) jafnan þar á B), hversv at (om. B) hann skyldi at honum komaz CB. 8) hann] konvngr at] fra B. at kgs. b.] om. C. pa] om. B.

9) er allt] sem CB. i svefn komid CB. pa] on hirdin oll] herrinn C. 9) er allt] sem CB. i svefn komid CB. pa] om. B. 9. 10) oc — pat] ok kom avngvm manne C; en ongum manni kom pat B. 11) par — kyrt] hann myndi eigi tryggr ok trvt C; par myndi annat vndir bua en tryggt ok trvtt B. 12. 13) en — oc] (oc add. B) Nv kemr Galapin (hann B) at stallhvsi (no add. B) pvi er (inne var hestin) (hestrin var inni B); hann CB. hann CB. 13) hvgat CB. 13. 14) hurdinni — locum] lokvnvm ok hvrdinne C; lasinum adr vm daginn B. 14) konungr C. þa — þangat] 14 - p. 97, 1) var - com.] inn kom B. om. B. er] sem B.

<sup>1)</sup> hestsins] hest' | ms. 2) lypti] hpti ms.

co|minn, þa kendi æigi hestrinn hann oc ræiddiz miok oc | let ogorliga, oc lypti hatt foti sinum, oc hugðiz myndo | liosta hann.

Sem æinn gæzlu manna hans, er fyst | vaknaði, stoð upp, þa varð hann firir haugguinu, oc | varð honom hauggit sua þungt, at hann 5 rorðiz alldri | siðan. Sem hann var fallin, þa græip Galopin suer ðit, er flaug or hendi hans, oc drap alla þa er þar | voro, sua at engi þæirra kom orði upp. Siðan | \*gek hann at hestinum oc hugðiz taca 15b. hann, | en hestrinn bæit hann oc dro hann at ser oc lyfti | honom upp oc kastaðe honom fiarri niðr, | sua at hann kom naliga dauðr

hann þegar banahogg. Sydan geck hann at hestinum 1) ok uilldi taca hann, en hann laust hann ok beit ok kastadi honum til jardar, so at honum vard miog illt vid. þa flydi Galapin ok þordi eigi at koma i 2) nand honum. Nu Þickir honum Þo illt fra at huerfa, gengr nu enn at honum ok lystr hann med suerdi mikit hogg med suerdzhiolltum. þa kyrrizt hestr helldr; þa slær hann beizli vid hann, en tecur af honum gullfestina; hann leggr þa a hann sodul, er

<sup>1)</sup> ræiddiz] Das erste i über der zeile geschrieben.

<sup>1—7)</sup> þa kendi — upp] leit hestrinn Galapin oc kendi (þekti B) hann eigi; en (allir add. B) gæzlvmenn svafv; þa greip Galapin (hann B) sverd or hendi einvm (þeirra add. B) oc hio (þann med þvi (med þvi þann sama B) banahogg ok svo (om. B) hvern at odrvm (þar til er þeir voro allir davdir (til þess er allir voro drepnir B) CB. 7) villdi C. 7. 8) oc — hann] om. B. 8—p. 98, 9) bæit — þa] let ogurliga (oskurliga B) ok hof vpp fotinn ok lavst Galapin svo mikit hogg, at hann kom vids (huar B) fiarri nidr. Galapin (spratt vpp ok geck enn at hestinvm ok vill taka hann (stod þa enn á fætr ok hugdiz mundo taka hestinn; en (hestrinn toc ok greip til hans (hann greip hann B) med tonnvm (oc beit (svo B) fast allt saman (holld hans ok klædi (klædi hans ok holld B), oc hnykti honum at sier ok (kastadi honum (kastar B) i lopt vpp svo hátt ok hart, at (Galapin toc naliga (naliga tok hann B) meidzlahogg af rafi (refrino B) hussins; en svo mikit fall ok þvngt (datt hann á steingolfit (at steingolfino B), at hann var avrviti ok nær davdr, er hann kom nidr; oc er (sem B) Galapin (retti vid add. B) foerdiz (hann add. B) a foetr, (ætlar hann (ok ætladi B) at flyia (flygw ms.), (sem hann gerdi, ok þordi eigi nær (þorandi huergi i nand B) at koma. oc er (sem) hann gerdi, ok þordi eigi nær (þorandi huergi i nand B) at koma. oc er (sem) hann gerdi, ok þordi eigi nær (þorsandi huergi i nand B) at koma. oc er (sem) hann gerdi, ok þordi eigi nær (þorsandi huergi i nand B) gengr nv (inn add. B) aptr i hvsid ok tekr (tok upp B) eitt sverd ok slidrar ok fridbendir vandliga (ramliga B); tekr sidan annarri hendi vm davggskvoinn (!), en (annarri litlv ofar (l. o. a. B), reidir sidan (vpp suerdit add. B) yfir hofud sier ok lystr hestinn IIII hogg (á lendina, sem mest gat hann (sem mest ma hann, a lendina B), ok bardi bædi bæk hans ok (kvid ok sidur (sidur, hals ok kuid B), þar til er hann (kvgadi or honum (hafdi or honum kugat B) allan metnad, ok (kyrdiz hann þa skiott; þa beisladi (tok hann þa at kyrraz. Sidan beislar B) hann hestinn ok setti (á s

<sup>1)</sup> hestinum] hest. ms. 2) i] om. ms.

Kölbing, Elis saga.

a iorð. þa | flyði Galopin oc þorði æigi at koma ner ho|nom. Siðan er hann fek suerðit, er fra ho|nom hafðe fallit, þa geck hann at hestinum | oc laust hann með hiolltunum mikil IIII hogg, | oc kugaðe allan metnað hans, oc toc hann þa at | kyrraz, oc let þa Galopin bæisl a hann, tok af | haufði hans gullrekende oc toc 5 sauðullinn, er | þar heck, oc setti a bak honom oc stæig i istig | oc liop iamskiott a hann. Sem hestrinn tok at | laupa, þa fell hann þegar af honom, oc mundi þa | nalega hafa hestrinn laupit a hals honom | oc haufuð, en hann ræiddiz uið; þa græip hann i | bæislit oc læiddi hann miok skiott i taumi með | ser, oc bolvaðe þæirri 10 sal, er hann hafðe vant | sua i bernsco, at hann kunni æigi riða, oc alldre | mon hann kunna. |

[XLVIII] GAlopin fer nu brott oc hefir med ser | hestinn, en Julien sofr sarliga slukinn; en | firir reckiu hans heck suerd hans med gull|hiolltum. þa batt Galopin hestinn oc skundaði at | landtiall-15 dinu, oc er hann kom at reckiu Juliens | sofanda, þa toc hann þegar suerðit oc hengir a oxl | ser; siðan bra hann suerðinu betr en til halfs, | oc kom honom þa i hug at drepa Julien; en þa |

<sup>9)</sup> græip] toc C. 10) miok skiott] om. C. 9. 10) græip — bolv.] bolfuadi hann B. 11) svo vanid CB. at rida CB. 12) oc — kunna] om. B. 13) i brytt C; om. B. 13—16) en Julien — toc hann] (hann ferr (ok kemr aptr B) til landtialldz Jybiens (om. B) konungs oc bindr þar hestinn, geck sidan inn i tialldit oc at sæng (rekciu B) konungs; þar hieck (yppi sverd hans (eitt suerd B) med gyllhiolltym, hann toc CB. 17) heingdi CB. 18) halfs] mids CB. þa] þat C. 18—p. 99, 2) drepa — suerðinu] þat væri snarræði at drepa konunginn; en þotti þat þo ecki (eigi B) ráð at spara (eigi við (þat eigi B) Elis þessa fræðd, (ok add. B) let (hann add. B) konung sofa kyrran (i naðum B), (en for (ferr nu B) i brytt með hestinn oc brandinn (suerðit B) CB.

par hieck. Eptir þat hliop hann a bak, ok þa at hestr toc til at hlaupa, þa fellr hann af baki, ok myndi hann naliga hafa drepit hann, ef gud hefdi eigi hialpat honum. ok er hann rietti vid, greip hann i beisl taumanna; hann mælti þa: Illa uerdi minum fodur, er hann kendi mier so illa at rida! Galapin ferr nu leid sina ok leidir med sier hestinn, en Juben konungr sefr i reckiu sinne¹); yfir sænginne hieck suerd med gullhiolltum. Nu kemr Galapin at landtialld²) konungs, hann geck þegar inn, en batt hestinn vti; hann kemr nu at huilu konungs ok toc suerdit ok festi a ogxl sier; hann bra suerdinu til mids ok ætlar at drepa konung; ok er hann stod fyrir sænginni, hugxar huat er hann skal af rada, ok þotti eigi dreingiligt, at drepa hann sofanda. Huerfr i burt

<sup>1)</sup> Auf sinne folgt & e", ausgestrichen. 2) landtialld] langtialld ms.

syndiz honom þat æigi, at drepa hann sofanda, | oc lét liggia hann kyrran; en hann for þa i brott | með hestinum oc suerðinu, oc fyrr en herra Elis | se vaknaðr, þa var þar kominn hestrinn, er hann | hafði sua mioc girnnzk á at æiga. |

[XLIX] Nu var nottin liðin oc dagrinn komande, | oc gerðiz þa mikill gnyrr i liði Juliens, er | menn sauknuðu hestzins, oc skundoðu þæir þa | til landtiallz Juliens met þæim tiðendom, | oc mællti þa æinn hæiðingi: þat væit tru min, | herra konungr, mioc mont þu ræiðaz oc ryggiaz: | alldri mont þu siðan lata sauðla Primsant | or Aragun!

10 hinn mattugi Maghun! kuað konungrinn, | \*huerr hefir gort mer þann 15°-hinn mickla scaða? | Sua nioti ec lifs mins, kuað hinn, at sa hinn van di gaurr, er her kom i giarkuelld, alldre var hann | kaupmaðr ne sendimaðr or auðrum londom, | helldr vandr þiofr oc suikull niosnar maðr, er | vel kann finna fals oc hegoma, oc hann hefir oc 15 stolit | suerd yðart, er Gigant konungr gaf yðr or Vallter na lande, þa er þu gerðir þa hina mickla væiz lu, er Maumet var út borinn oc settr upp a hamar | til tignar. læitaz um sem skiotazt oc fa

<sup>3)</sup> herra E. se] Elis væri CB.

3. 4) þa — eiga] var kominn sa hestr, er hann girntiz (girnztiz ms.?) mest at fa B; var Galapin kominn med hestinn þann er Elis girntiz til C.

5) var] er C.

coc] en CB.

6) Jvbiens konungs CB.

7) þa — Jul.] til konungs CB.

6) Jvbiens konungs CB.

8) herra kon.] herra at B; at C.

8. 9) mattu hryggiaz ok reidaz, þviat alldri optar mvntv savdla lata CB.

10) Maghunl om. B.

8) herra kon.] herra at B; at C.

8. 9) mattu hryggiaz ok reidaz, þviat alldri optar mvntv savdla lata CB.

10) Maghunl om. B.

8) mer þetta gert C.

10. 11) þann — mickla] þenna CB.

11) þat veit lif mitt C.

8 segir heiþingi C; om. C.

12) fantr CB.

13) ne] eda CB.

15) þitt sverd þat C; suerd þitt CB.

14) er — heg. oc] om. CB.

15) þitt sverd þat C; suerd þitt CB.

16) þa hina] om. CB.

17) upp] om. CB.

18) a einn CB.

19 toliningar (ollo CB) folki ok (om. CB) CB.

19 leitiz CB.

110 nv ym CB; herra CB.

111 herra CB.

112 fantra CB.

113 herra CB.

114 er — heg. oc] om. CB.

115 ha hina] om. CB.

med hest ok suerdit. Og fyrr en Elis uaknadi, uar þar kominn hestrinn ok 23°c. suerdit, þat¹) at hann hugdi at Galapin myndi eigi na. Nu er dagr kom, var illr kurr²) i lidi heidingia, er Þeir soknudu hestz Jubens konungs. Nu er sagt Juben konungi; hann mælti: þu hinn mattugi Maumet! huerr hefir giort mer skamm ok skada? ok so niota eg mins afls, at sa hinn uondi gaurr, er hier kom, uar huorki riddari ne kaupmadr eda sendimadr, helldr er hann uondr þiofr ok svikall niosnarmadr, ok hefir hann stolit hesti minum ok þvi goda suerdi, er hieck fyrir huilu minne; en hinn godi Gigas konungr gaf mier af Ualltaralandi! þat er nu rad, segia menn hans, at taca hinn bezta hest,

<sup>1)</sup> bat] hn add. ms.

þer | annan vapnhest, þuiat nu nalgaz timi til at | beriaz, ef þu villt fa mæyna! |

[L] HeRar, kuad Julien, mioc em ec angradr oc harms fullr, suivirdr oc snæyptr, at ec hevi latid hest | minn; hann var hinn mesti styrkr atgerdar minnar oc | riddera scaps, oc mon mer nu illa 5 falla, ef Malkabre verdr varr uid. En po verd ec at her clædaz, fyrr en hann verði varr við. oc clæddo þæir | hann þa með bryniu, fiorir konungar hæidnir; en Mal|dras konungr or Sorfræynt gyrde hann med suerde. | En Jodoan konungr or Valduna læidde honom hest; oc er hann | var á stiginn hestinn, þa ræið hann þegar 10 or lidinu á vaulluna undir Sobrie borg. Sem hann var þar ko minn, ba cepti hann harri roddu: hinn vande Malka bre! kuad hann, huar ert þu með hegoma þinum? | kom sem skiotazt oc bersk uið mik! en ec hevi allan dag bedit bin. En ef huglæysi bin borir æi | beriaz, þa gef mer upp dottor þina, er fegrst er | allra kuen 15 manna!

<sup>9)</sup> En] n om. ms.

<sup>1)</sup> sa time CB. til at b.] er þer hæfir at beriazt C; er ydr byriar at rida til einvigis B. 2) mæyna] vilia meyiarinnar B. 3) godi vin C; godir felagar B. segir B. 3. 4) angr. — at] reidr ok angradr er (þviat B) CB. 4) hann] þviat hann C; er B. 5) atgerfi CB. riddaraskapar B. 5. 6) oc — falla] ok (om. B) ma vera at mer takiz nv illa (til add. B) CB. 6) Malk. konungr CB. En — at] oc skal (ek add. B) nv þegar CB. 7. 8) fyrr — hæiðinir] adr hann (fai freged (frettir B). færdv (Sidan færa B) þeir hann (þa i orvgga bryniv (i eina bryniu aurogga B) CB. 8) Maldras] Molldan C. or Sorfronsborg B; om. C. 9) með sv.] sverdi agætv C; agæto suerdi B. En Jodoan] Rodoas CB. Valldomeborg fæck C; Valdonaborg færdi B. 10—12) hest — kuað hann] sinn afar (æfar B) godan, ok er (Jvbien konungr (hann B) var (i sodvl (á bak B) kominn, reid hann þegar fram (á vollinn (om. B) or herinvm vndir borgina (Sobrieborg B); hann (ok B) kallar hátt (harri roddo B) ok mælti CB. 13) þu] Maskalbret konungr add. CB. Pinn CB. 14) mik] ef þv þorir add. CB. en] þviat C. i allan C. hugl. þin] þv C. 15) eigi at C. en ec — þa] ella B. mer] om. CB. kvenna CB.

er i er her vorum, ok fa ydr: ridit sidan wt, þviat nu er time til at beriazt, ef þier uilit meyna fa! konungr segir: Godir herrar, segir hann, eg er nu bædi hryggr ok reidr, þviat ec¹) hefir nu latit minn bezta hest, er eg atta, þviat þat uar hinn mesti styrkr minne atgiorui, ok mun mier þvi illa falla, ef Maskabre konungr verdr varr uid. Eptir þat uoro honum færd herklædi; .IIII. konungar herklæddu hann, ok er hann uar buinn, ridr hann vt a uollinn hia Sobriuborg ok æpti harri roddu ok mælti: Mascabre konungr, huar ert þu nu med Þinn hiegoma? kom hier ok berzt vid mic! ec hefir bedit þin i allan

<sup>1)</sup> Auf ec folgt e" nu, ausgestrichen.

[LI] Nv uil ec segia yar fra Rosamundam hinzi | kurtæisu, oc Elisi, hinum goda riddera, huersu | hon hefir klæddan hann. færði hann i æina urug|ga bryniu, er Pharaon, Biterna konungr, hafði att; siðan batt hon hialm hans sua goðan oc stálgorvan, at 5 huergi þyrfti uilldra læita. þessum | hialmi tapade Páris, Troia konungr, er toc Elena, | drotning af Griklande, a bæim degi, er Mene lans konungr scaut honom or saudli oc hio haufud | af honum sakar hinnar friðu æigin konu sinnar, er Paris toc með suikum: þa var Troe aull niðr | brotin oc at fullu onýt oc æydd. 10 hialm rinn var a hann bundinn oc vel læstr, ba kom Galo pin oc 15d. hellt hægri hendi suerðinu firir honom: hinn | kurtæisi herra, kuað hann, tak uid þessu suerði! alldri | var sa konungr, er annat atti Nu gyrdit ydr, herra, vinstra megin bessu suerde med þæim formala, at guð gefi yðir styrk með oc ræysti oc sigr! 15 geck | hann til Primsant or Aragun kastala oc læiddi hann fram | međ ollum bunađi oc bæisli. en sem herra Elis læit | hestinn, þa

<sup>1. 2)</sup> uil — hann] er at segia fra Elis oc jvngfrv (om. B) Rosamunda i tvrninvm (at add. B) CB.

3) hann i] honum C. Phar. — kon.] Effranon, konungr af Biterna C.

4) att] hon var biort sem silfr oc styrkvm hringvm samsett add. C.

4—6) hans — kon. er] á hofud honum (sem á gvll sæi or (af B) stali gerfan (svo at eigi (er huergi B) þvrfti betra; þessvm (þess (!) B) tyndi Alexander Paris i Troia (Troia B) (sa er (þa er hann B) CB.

6) drotn.] om. CB.

7) Men. kon.] Menelais C; Menelaus B.

8) fyrir sakir CB. hinnar friðul Helene B.

9. 10) Troe — læstrj oll Troia (Troia oll B) eydd oc nidr brotin CB, 10) koml geck fram CB.

11) hellt hægri] hafði i C.

segir CB.

12) uiðl med C.

13—15) Nu — fram] (Sidan gyrðti Elis (ok Elis gyrði B) sik med (þegar B) þessv sverði. Galapin leiddi þa fram Primsant CB.

16) bvningi C.

oc — en] om. CB. herra] om. CB.

8a CB.

þa] om. B.

dag. En ef snyta þin er huglaus ok þorir eigi at beriazt vid mic, þa gef mier Rosamunda, dottur þina! Nv er at segia fra Rosamunda, konungs dottur, ok¹) hinum goda riddara Elis; hun herklæddi hann ok færdi²) hann fyst i ferfallda bryniu þa er att hefir Farao hinn sterki. Sydan setti hun hialm a hofut honum þann er alldri biladi; þessum hialme tyndi Parys, er hann tok Elenv, drottning af Gricklandi, a þeim deigi, er Menelaus, Grickiakonungr, skaut honum wr sodlinum 'ok hio hofut af honum fyrir hina æztu einginkono Ellenu, er Alexander Paris tok med suikum. Þa kom Galapin þar ok hafdi suerdit i hendi þat er Jubin konungr hafdi att. Galapin mælti: Herra Elis, segir hann, tac hier uid godu suerdi, þviat alldri er sa riddari ne konungr, at betra ætti, ok gyrdit ydr med! Eptir þat var fram leiddr hestr Jubens kon-

<sup>1)</sup> ok] om. ms. 2) færdi] fædi ms.

kysti hann Galopin betr en hundrat sinnum, | oc i þæim fagnaðe þa lióp hann þegar af iorðu i sau|ðulin. Primsant liop þegar framm undir honom, | en jarllinn hellt honom aftr oc sneri honom umhuerfis, | oc mællti hann til Rosamundar: faurum nu, jungfru! | kuað hann; nu er kominn sa timi oc dagr, er ec scal hefna | yðar a Juliene oc 5 minca metnað hans, ef ec ma fin|na hann! |

[LII] Elis er nu sua vel buinn at hesti oc vapnum, at honom | er vel allt at scapi: godum hialmi, godri bryniu, | hinu bezta suerdi, hinum skiotasta hesti. en Julien er | uti a vollum oc bidr hans oc epir harri roddo: huat | gerir þu, Malcabre, hinn prettuisi oc hinn to lymski lok|kari? kom hingat, ef þu þorir: ec byð þer æinuigi! eða | send mer dottor þina, eða Kaifas, son þinn, eða Jose, kap|pa þinn! huerr þæirra sem kæmr, þa scal alldregi aftr | koma, þuiat her scal hann lata lif oc limi: viti hann þat at | visu! Sem konungr skilði orð hans, þa oddiz hann naliga | af angri oc ræiði, oc kallaði 15

<sup>1. 2)</sup> betr — hann] ok Packadi honum med miklum fagnadi; hliop (Elis add. B) þegar CB. 2) af iorðu] om. CB. þegar] hart C. Prims. — framm] en hestrinn bra þegar vid B. 2. 3) undir honom] om. CB. 3) jarll.] Elis CB. hellt — sneri] vendi honum aptr oc kastadi C; hon umhu.] i hring CB. 4) hann] om. CB. faurum nu] om. CB. stgir CB. 5) kom. — dagr] sa time kominn CB. yðar] þin B. 5. 6) er — hans] at ec skal skilia Jvbien vid þitt fadmlag C. 6) ef — hann] om. CB. 7) sua] om. C. hesti oc] om. C. 8) allt] om. B. 7. 8) at — scapi] om. C. 8. 9) goðum — hesti] oc (er hann B) sitr a hinvm goda hesti (om. B) Primsant CB. 9) Jvbien konungr C. er nu B. vollvnvm C. oc bidr hans] om. CB. 10) hinn] om. B. 11) lokk.] þiofr C; om. B. þorir beriaz B. 12) eða] elligar B. 11. 12) ek — þina] om. C. 12) eða J.] eða om. B. 12, 13) Josi kappi þinn eda hinn lymski Malpriant C; oc add. C; en add. C. 13) þæirra] om. CB. ferr C. þa] om. CB. aftr] om. C. 13. 14) þuiat — visu] nema davdr se dreginn, þviat ec skal taka hofvd af honum! C; þviat ek skal hans hofud af sla! B. kon.] Maskalbret C. 15) heyrði CB. þa] om. CB. naliga] allr B; om. C. 15 — p. 103, 1) oc ræiði — hann] oc kallar (til sin (á B) einn heiþingia oc mælti CB.

ungs, Primsamt, med gylldum bitli ok sodli ok ollum bunadi; ok er Elis sa hann, þa Packadi hann vel Galapin fyrir sitt starf. þui næst hliop Elis a bak hesti 1) ok studdizt huorki vid istad ne sodulboga. En hestr hliop þegar undir honum, en Elis hiellt honum aptr; hann mælti til Rosamunda hlæiandi: Nu er sa dagr kominn, at eg skal hefna yduar a Juben konungi, ef ec finn hann. Elis er nu alluel buinn ok ridr nu at leita Jubens konungs, en hann er vid borgina ok bydr hans, ok cepti harre roddu ok mælti: þu hinn prettuise suikare! kom hingat, ef þu þorir! en ef þu bleydizt sem mic uarir, þa lat koma fyrir þic Chaifas, son þinn, eda Malpriant, unnozta dottur

<sup>2)</sup> hesti] h. ms.

pa til sin at æins hæiðin|gia: vinr, kuað hann, gak skiott til Rosamundar: hon | kuaz fa skylldu þann æinn riddera, er veria skylldi | hana firir Juliene oc beriaz her a vaullum uti. En | ef hon hefir æigi þann nu systan, er hana veri, þa | scolu vær at visu hana gefa nu upp Juliene. en hann | suaraði: Giarnna uil ec þat gera, er þer mælit! Sem þæir | roddu þetta, þa kom Elis i hollina riðandi þegar hestinum at endilangri hollinni, oc sneri honom um | riddaralega, oc stoðvaðe hann a miðiu golfi. sem hæiðingiar | litu hann, þa ræddoz allir; en konungr hugði ser ne aungum | auðrum lifs vón, 10 þuiat hann ræddiz, at herra Elis myndi | drepa hann oc alla þa, er i hollinni voru, oc suor þa konungr | firir þæim, er næstir honom stoðo, at fifl er sa, er trunað | leggr á kuenmann. en Rosamunda uissi giorst, \*huat | hon hafðe syst, þuiat þessi scal ueria ha|na oc 168. sigraz at uisu a ovinnum hennar. |

15 . [LIII] En þa mællti mærin: herra faðir, kuað hon, þer oc | allir hæiðingiar gafut tru yðra, at þessi Frankis maðr skylldi vera i

pinnar: ec skal skiott sia fyrir life hans! Nu er konungr heyrdi ord hans, þa ottadizt hann ok kallar til sin Josias: gack til dottur minnar! hun quaz¹) mundu fa þann riddara, er uerdi hana fyrir Jubin konungi. En er konungr mælti þetta, þa kom Elis ridandi inn i hollina ok hleypti micit, ok stoduadi hestinn a midiu hallar golfi. Þa er þeir sau hann, hrædduzt Peir allir, þviat þeir²) ætludu, at hann myndi drepa þa³). þa mælti konungr fyrir þeim, er næstir honum satu: fol er sa madr, at trunad 23 d. leggr a kuennmannz ord, þviat þetta kom mier alldri i hug, at Elis myndi

<sup>6)</sup> rid.] & mællti, unterpunktet, add. ms. 13) huat] huat | huat ms.

<sup>1)</sup> skiott] om. CB. 1. 2) Ros.] dottur minnar B. 2. 3) hon—uti] hon quaz skyldv þann riddara fá, er hana verdi fyrir Jvbien gamla C; ok bid hana fram lata þann riddara, er hana skal veria her á vollunum B. 4) nu — veri] feingid CB; þa om. B. 4—8) hana — golfi] gipta hana Jvben konungi! oc er konungr taladi þetta, þa kemr Elis ridandi oc stavdvar hestinn á midiv hallar golfinv; sidan hleypti hann honum (h. ms.) vm endilanga hollina oc sneri kurteisliga C; gipta hana Jubien; ok er þeir tolodu þetta, kom Elis ridandi i hollina ok hleypti þegar at endilangri hollinni ok sneri honum riddaraliga ok stoduadi hann a midio hallar golfino B. 9) þa] om. CB. Þeir allir CB. ne — auðr.] ok ollum er inni voro B; om. C. lífs von] avngva von lífs CB. 10) ræddiz] hvgdi CB. herra] om. B. 11) i holl.] inni B. 10. 11) herra — voru] þar væri kominn Jvbien med sinn hest oc herclædi, ok hann myndi drepa þa alla er inne voro C. 11) voru] ok ætladi konungr, at þar myndi kominn Jubien konungr med herklædi sin ok hesti add. B. 11. 12) oc suor — stodo] (þa mælti konungr (om. B): þess sver ec (vid trv mina (segir konungr B) CB. 12) sa er fifi CB. kuenm.] quenna ord CB. 12—14) en Ros. — hennar] om. CB. 15) En — kuaðl Þa kom Rosamvnda i hollina oc mælti: herra, segir C; þa mælti Rosamunda: konungr, segir B. 16) yðra til CB. þessi] om. C.

<sup>1)</sup> quaz] q. ms. 2) beir] br". 3) ba] om. ms.

fullum friði huervitna, | þar sem þer megot varðvæita honom. Nu hall|dit formala yðrum sua at æigi usanniz orð yðor! | siðan lucu þæir upp firir honom borgar liðinu, oc ræið | hann þa út; en þa geck allt folk upp i vigscorð bor|garinnar, at sia viðscipte þæirra, morg hundrut | hæðingia, konungr oc Josi oc Kaifas oc Malpriant soc Rosamun|dam, þa voro i vigskorðum, oc er Elis var kominn or borginni, þa læit hann a bak ser, oc sem hann læit Rosamun|dam, þa lo hann at henni astsamligum latri, oc fræistaðe | nu hestsins, huerssu mikit hann matti laupa, oc læyfti | honom at endilaungum vaullum, oc ræyndiz honom | hestrinn hinn bezti oc hinn fliotasti, to oc mællti þa Kai|fas, er var i hinum hæsta turni hia konunginum: þat | væit Magun, herra konungr! all myckla hæimsku hefir | þu nu lyst, at þu lezt þenna Frankis mann fara til | þessa æin vigis. Nu

hier beriazt fyrir Rosamunda, dottur mina; en nu ueit ek, at þetta ero beggia þeirra rad. Nu er Rosamunda heyrdi þat ord hans, þa mælti hon: þier, herra, ok allir heidingiar, gafut tru ydra, at þessi Frankismadr skal uera i fridi fyrir ollum ydr. Nu halldit ord ydur vid hann, þat¹) er konungligt! þa er upp lokit borginni²) fyrir honum, ok ridr hann wt. þa gengr allt folk upp i uigskord, at sia uitskipti þeirra; konungr for ok son hans, Chaifas, ok fioldi heidingia; Þar uar ok Rosamunda, konungs dottir; ok er Elis uar wt kominn af borginne, leit hann aptr til Rosamunda ok hlo astsamliga, profandi sitt ess, huersu micit hann matti hlaupa vm vollinn; reyndizt honum vel. Þa mælti Kaifas, konungs son, þar hann uar i hæztum turnum Sobrieborgar: þat veit Maumet, segir hann, at mykla folsku syndu þier nu, at þier lietut þann

<sup>8)</sup> hestsins] ms.: hest sins.

<sup>1)</sup> huerv.] om. B. mættet honum veita (?) B. p. 103, 16—1) vera — honom] i fride vera C. 2) form. ydarn C; ord ydur B. sua] om. C. us.] livgid per C. sua — ydor] ok riufit ecki frid fyrir heit (?) B. 3) hlidi CB. 3. 4) pa — upp] pegar vt; pa geck vt á borgar veggi mikill mannfioldi oc C; vt af borg; pa gengo vt mikill fioldi karla [ok] kuenna B. 4) borg.] om. CB. peirra vidsk. C. 5) morg — hæið.] Par var CB. Josi oc K.] son hans, Josi CB. 6) pa — vigsk.] om. CB. oc sem C; Nu sem B. 6. 7) ridinn or borginni C; vr kominn borginni B. 7) pa] om. B. sem — læit] aptr ok er hann sa B; oc sa C. 8) pa—at] oc hlo vid C; hlo hann i moti B. asts. — oc] astsamliga CB; pa add. B. nu] pa C; hann B. 9. 10) oc læyf. — vaull.] om. CB. 10. 11) hestr. — pa] hann (om. B) vndarliga flygskiotr (flaugskiotr B). Pa mælti CB. 11) er — kon.] om. CB. 12) Makon C; Maumet B. kon.] om. CB. 13) lysta C. at] er CB. penna] om. B. Frankis] om. C.

<sup>1)</sup> þat] þt hier und öfter, gewöhnlich aber durch þviat aufzulösen.
2) borginni] bgm² ms.

hefir hann brott komiz fra oss, | oc mon hann nu flæyia undan; en um systur mina | þycki mer verst, er hann hefir suivirt: IIII daga hefir | hon hirt hann oc hast hann i reckiu sinni. en þat væit hinn | mattugi Maghun, er ollu er raðande, ef þu, herra konungr, | oc aðrir varir menn vilia, nu bæint scolu vær brenna | hana kuika, sua at engi scolu duol a vera! Sem Ro|samunda hasði skilt orð hans, þa ræiddiz hon akassliga: þat væit tru min, kuað hon, at þu ert hinn versti | falseri oc hinn saurgazti putnamaðir oc hinn mesti ly|gi maðir, þar sem þu sagðir usatt a mik; en þessi ridde|ri er mycklu betri drengr, en þu ert, oc mycklu hug|diarsari. vesall huglauss! kuað hon, þu toct þetta | æinvigi a hendr þer oc þorir æigi upp at hallda. Nu ferr hann at beriaz sirir þik, en þat væit Maghun, | er oss varðivæitir, es konungrinn oc varir hæiðingiar vilia | trua raðe minu, þa scallt þu alldregi stiorna riki | sirer sakar sgræyscaps oc huglæysi þinnar! Sem Kaisas | hæyrði, þa laust hann

Frankismann lausan¹), er til einvigis for fyrir ydr, þviat þat veit ec uist, at hann hleypzt²) i burt ok mun undan flyia med systur mina; þickir mier þat uest, at hann hefir suikit hana ok suiuirt, þviat .IIII. dagar hefir hon hann latit samrekkia³), ok þat veit hinn mattugi Maumet, ef Pier uilldit so sem ec, at hun væri brend at bali fyrir sina giord, ok lat aungua duol a uerda! Rosamunda heyrdi ord hans ok reiddizt akafliga ok mælti: þat ueit trv min, þu hinn ille Chaifas ok hinn uondi hnittr (?) ok falsare ok saurlifismadr, ok hin vonda⁴) byckia, at nu lygr þu fulsliga ok illmannliga lygi, þviat þessi riddari, er nu sagdir þu fra, er myklu betri en þu⁵), þviat þu munt alldri uerda hans jafningi, huglaus geit! ok þat veit trv min, ef fadir mynn uilldi sem eg, at alldri skaltu riki stiorna sakir greyskapar ok bleydi! en er Chaifas

<sup>1)</sup> brott] om. C. hann] om. B. 2) þycki mer v.] angrar mic mest CB. svikit (svivirt B) hana CB. 3) hann i] hann om. CB. sinne sæng C. 3. 4) en — rad.] Oc svo gæti min Makon CB. 4) þu] Þer CB. kon.] om. CB. 5) vilia] vilia (villdit svo C) sem ek, at BC. bæint] i stad B. skylldi hana C. hana add. B. 5. 6) kvika i elldi brenna (oc eingi dvavl á vera (vtan alla dvol B); oc er CB. 6) heyrdi CB. 7) þa] om. CB. miok C. segir CB. at] om. B. 8. 9) ert — en] hinn illi pvtnamadr (lott nv greypiliga lygi (lætr gr...... (unletbar) þvi at B) CB. 9) ridd.] om. B. 10) ert] om. C. mycklu] om. C. 10—12) Vesall — beriaz] þv þordir eigi, vesall oc hvglauss; at beriazt; en hann berst nv vid C; þu þorir eigi at beriaz, vesall ok huglauss; en hann ferr nu at b. B. 12) en] oc CB. 13) Makon C; Maumet B. er oss varðv.] om. CB. 13—15) konungr oc adrir hofdingiar vilia sem ek, at alldri skæltv þessv riki rada fyrir þitt hvgleysi C; konungr vill sem ek ok adrir heidingiar, at aldri sidan skælt þu stiorna þesso riki sækir þins hugleysis B. heyrdi þetta CB. hann hana med B.

<sup>1)</sup> þann Frankismann lausan] þū m<sup>n</sup> lausā frænkis ms. 2) hann hleypzt] hlypzt ms. 3) sam-|reiockia ms. 4) vonda] a aus u corrigirt. 5) þu] om. ms.

nefa sinom med ollu afii a tennr | hennar framan, sua at varrir hennar sprungu oc rann | blod um alla hana; en osyniu ser toc 16b. hann honndom | \*a henni, þuiat sacar þess haugs, er þa laust hann | hana, þa fær hann bana haugg firer kuelld.

[LIV] Nu er Elis cominn a vollinn gagnvert Juliene oc nam | 5 pa stadar. sem Julien sa hann, þa kendi hann þegar hes|tinn, oc ræið hann nockot at honom, oc mællti til hans bliðom | orðum: huat manna ert þu, ridderi? kuað hann, eða huerr | gaf þer hest þenna? sa var alldri vinr minn, er hann feck | i þit valld! osyniu kom hingat hin friða osca þin, | er sua skiott scal dæyia. ek hygg, 10 kuað hann, at Ma|ghun se mer nockot ræiðr, þa er hann þolði Malkabre | at suikia mik; hann sendi til min æinn vandan mann, | er bar a mik fals oc fagr mæli: hefða ec vitat, þa skyll|da ec hafa latið hengia hann oc siðan i bali brenna. | Nu vil ec gefa þer upp þenna bardaga, oc fa mer hest minn! | þu scalt fylgia mer til 15

heyrdi ord hennar, laust hann hana med hnefa sinum a nasir henne med so myklu afle, at blod fiell um hana alla, en uarrirnar allar sprungu, so at hun la naliga i ouiti; ok þat hogg laust hann sier til mikillar suiuirdingar, þviat fyrir þetta hogg fær hann bædi skomm ok skada, so at seint eda alldri fær hann þess bot.

20. Ok er Elis uar wt kominn, ok er Juben konvngr sa hann, ok kendi hann þegar hest sinn, ok ueik at Elis, ok mælti til hans blidum ordum: hvat manne ertu, vinr? huerr gaf þier hest þann? sa uar alldri minn uin, er Pier feck hann, edr hui uilltu beriazt fyrir Maskabre konung ok kappa hans? mier þætti, sem þu myndir sia kunna, jamuitr madr sem þv ert, at þu ert til

<sup>15)</sup> fylgia] l über der zeile geschrieben.

<sup>1)</sup> med — sual a tenn henni svo fast (om. B) CB. 1. 2) var. hennar] varrannar CB. klofnodo B. 2) blod rann B. hana alla CB. 2—4) en — kuelld] om. CB. 5) þa er Elis var CB. nam] hann nemr B. stad B. 5. 6) oc — stadar hann hestinn C. 6) oc er CB. þa] om. CB. þe gegnt CB. 5. 6) oc — stadar] konungi, þa stodvar þa] om. CB. þekti B. þegarl om. paj om. CB. pekti B. at honum nockvd svo C. til 7) hann] om. CB. til hans] til Elis om. B. 8) manni C. 9) penna hest C. sa — minn] alldri var ec vinr þess C. minn vin B. hann - valld] Per feck hann. en (miok add. B) CB. os.] os. miok C. 10) kom—
pin] komt pu hingat med frida cesko B. ef (er B) pv skalt svo skiott CB.
en po hygg ec CB. 11) segir hann B; om. C. Makon C; Maumet
B. nockot] om. C. pa er] at C; er B. 12) Mask. konungi C;
konungi B. pa er hann CB. pann hinn vonda C. 13) pann er B.
hefda — hafa] oc ef ec hefdi vid kenzt hans svik, hefda ec pegar CB.
14) oc sidan i] ok a B. i bali br.] latid brenna hann á bali C. 15) oc]
en hu B. mer antr B. ec skal fylgig her CB. mer aptr B. ec skal fylgia ber CB. en þu B.

Domas, haufuð borgar minnar, | oc scal ec þar gera þik skutil suæin, oc scalt þu þar | skenkia mer vin, oc scal ec gefa þer til fylgðar | IIII c hæiðingia, oc þar scal riki fylgia. þat væit | tru min, kuað Elis, at þu mælir hegomliga æt|lan! Ec em læigu 5 ridderi or Frannz, oc scal ec hall|ða með þessum konungi: hann a æina dottur, er þenna | hest gaf mer idag arla, oc væri þat gæfa, er ec | giæta fellt þik, þuiat þa æignumz ec astar þoc|ka hennar sua staðfastliga, at hon scal alldregi an|nan unnasta æiga. Sem Julien hæyrðe, þa æddiz hann | naliga: þu hinn illi putu sun, kuað 10 hann, oc þrælborinn | fantr! ert þu þa, kristinn, sua illdiarfr, at þu þorer | at riða i moti mer oc beriaz uið mik? þat væit | Maghun, kuað hann, oc allir scurguðir, er vær trum á, | at alldrigi scal ec gleðiaz, meðan ec se þik kuikuaN!

dauda dœmdr. þat er ok micill skadi fyrir frændum þinum, ef þier uerdr nockut til meins, þviat fridara mann sa ec alldri ne frækiligra. Nu uil eg gefa þier vpp þann bardaga med þvi at þu fair mier hest minn, ok fylg mier heim til Domasborgar minnar, ok skal ec giora þic skutulsuein minn. Eg skal ok fa þier .XX. heidingia med þier til fylgdar, ok micit fe annat. Elis mælti: þat veit trv min, segir hann, at þu mælir undarliga ok hefir hædiliga ætlan, þviat ec er einn riddari af Franz, ok skal eg beriazt fyrir Maskabre konung, þviat | hann a sier eina dottur, ok gaf hun mier hest þann. veit eg, at þat væri 24°. mikil gipta, ef eg gæta felldan þic, þviat þa eignazt eg astarþocka hennar, so at þa giptizt hon aungum nema mier! ok er Juben konungr heyrir þetta, þa ærdizt hann naliga af reidi ok sagdi: þu hinn ille putuson ok hinn þrælborni fantr, ertu cristinn madr ok so uopndiarfr, at þu þorir at beriazt vid mic? ok þat veit tru min, at alldri verd ec gladr, medan ec sie þic heilan! vit Petta hoggr hann¹) hest sinn sporum ok ridr at Elis, ok hio

<sup>1)</sup> hofdingiaborgar B. þar] om. CB. skut.] minn add. CB.
2) þar — mer] byrla mer (om. B) CB. ek skal CB. fa C. 3) heið.]
manna C. oc — fylgia] oc mikit (þar B) riki med CB. segir B. 4) at]
om. B. heg. ætl.] hegoma, þviat CB. 4. 5) einn leigymadr CB. 5) halldaz
i þionvstv CB. þessa konungs B. 6) mer gaf þenna hest B. þat]
mer þat (hardla add. B) mikil CB. 7) er] ef CB. ast C. 8) sua
staðf.] fasta C: svo fastan B. 8. 9) æiga — nal.] hafa. vid þessi ord
ceddiz Jvbien konungr (om. B) naliga ok mælti CB. 9. 10) kuað h.] om.
CB. 10) flærdborinn B. þa] om. CB. ok svo diarfr CB. 11) uið
mik] om. C; beriaz u. m.] om. B. 11. 12) Maghun — scurg.] Mavmet oc
oll (skurgod þav (þau skurdgod B) CB. 13) gladr á (om. B) CB.
13 — p. 108, 1) kuikuan — þa] (heilan ok kuikan (lifs B). oc þegar eptir
Petta CB.

<sup>1)</sup> hann] hñs ms.

[LV] JAMskiott sem hann uissi, at hann var kristinn, þa læyfti | hann hestinum oc hio Elis storum hauggum i hialminn hans, | en herra Elis var raustr ridderi oc hinn vapnsímazti | oc þocaði huergi undan honum; helldr þegar sem | hestrinn hafði borit hann um hinn, þa snyr hann aftr at | honom, oc er þæir mottuz oðru 5 sinni með harðre | samkuomu, þa lagði herra Elis i giognum skiolld | hans oc bryniu oc sialfan hann, oc festi spiot sitt i | honom, sua at hann scaut honum siarri af hestinum | oc er hann for af spiotinu, þa læyfti Elis at honom oc sneri niðr haufðinu a honum, sua at 16°. hialmr | \*hans stoð fastr i sandinum oc halsin naliga sundr á | honom. 10 þa liop Primsant or Aragunt, er Elis sat á, oc | villdi stappa hann með stotum þegar til dauðs, en Elis | hellt honom aftr með bæizlinu. En Gundracle or | Clis borg kallaðe a Malinge konung oc a hinn gam|la Onabras oc Scibras hinn káta: þat væit Ma|gun, hæiðingiar!

<sup>1)</sup> JAMskiott] Der raum für die initiale ist frei gelassen. 13) Gundracle] Gundrade?

<sup>2)</sup> hesti sinvm C.

2—10) oc — honom] at Elis, (en Elis (ok hann B) i moti, ok hio Jybien svo (om. B) mikit hogg i skiolld Elis, en Elis (hann B) lagdi spioti sinu i (skiolld hans (skiolldinn B) ok (bryniv, svo ath spiotid festi (i gegnum akioldinn ok bryniuna, ok festi spiotit B) i panzara hans oc bar hann af hestinvm sem spiotskaptid vannzt, oc (vid þat er konungr for (er hann lypti honum B) or sodlinvm, (lypti Elis vpp spiotinv oc sneri þa (sneri hann honum B) svo at fætr vissv vpp, en (hofvd nidr (hofudit ok  $B_i$ ; hialmrinn stod fastr i vellinvm (sandinum B), er (En B) hann kom nidr med svo miclv falle, at naliga geck hálsinn (halsbeinit i B) svndr i honum CB.

11) or Ar.] om. CB. oc] om. B. stappa hann] stiga (I) konung C.

12) þegar til d.] sinum til davda C; með — dauðs] til bana B.
13) En — kallaðe] þa mælti einn heiþingi or her Jubiens, sa er (om. B) het Grvndard (Grvndadi B) or Jliaborg (Kliaborg  $B_i$ ), hann kallar CB. a h.] a om. CB.

14) Onabras C; Onabraz B. Cibraz B. Makon C; Maumet B.

14 — p. 109, 1) heið. — hann] segir hann at C; at B.

til hans hart ok tytt; en Elis uar godr riddari ok hinn uopndiarfazti, ok fyrir þvi for hann ecki undan; ok med þvi hafdi hestr Elis brutt fram undan Juben konungi; þa snere hann aptr at Juben konungi, ok mættuzt þeir i annat sinn; þa lagdi Elis til Jubins konungs ok kom i skiolldinn ok i gegnum hann ok so bryniuna, ok hof hann upp ok bar hann langt af hestinum, so at hann kom fiarre nidr hesti a uollinn; en fallit uar so micit, at i sundr uar brotnad halsbeinit naliga. Þa hliop Primsamt at Juben konung ok uilldi stappa hann med fotum sinum til bana; en Elis hiellt honum aptr med bitlinvm. Nu giæti gud Elis, þvi aller heidingiar heitazt vid 1) hann. Juben

<sup>1)</sup> heitazt vid] heitaz t'v ms.

kuað hann, þessi maðr er oðr: alldri | fann varr herra fyrr riddera en þenna; æigi væit ec, | huer þessi er, en undarlega kann hann vel at riða, er með spioti sinu skaut varom herra af baki, oc | þessi Primsant or Aragunt, er hann sitr a, vill dre|pa varnn herra. 5 herclæðumz sem skiotazt oc verðum | varom herra at hiolp, þuiat hann er mioc þurfi! Nu | gæti guð herra Elis, þuiat allr herr Juliens hæitaz, | at hauggua haufuð af honom! |

[LVI] Ryggr var Julien, er hann kiendi sik af hesti | fallinn oc sua sart niðr cominn, oc sa hann þa Prim|sant, at hann stappaði 10 fotum oc uilldi giarnna dre|pa hann. En þa mællti Julien: ho, hinn goði Arabia | hestr! kuað hann, mioc hæitazt þu nu við mik oc | ognar mer dauða: marga daga hevi ec þin vel | gætt oc rikuliga klætt þik i stalli þinum, þuiat | alldre let ec annat kuikuendi i þat hús, er þu | vart i; en nu villt þu giallda mer harða aum|bun, 15 þar er þu villt drepa mik oc troða mik | oc limi mina i sundr. en þu ridderi! kuað hann, | sakar truar þinnar lyð orðum minum oc

konungr uar reidr ok hræddr, er hann var fallinn, ok so hart nidr kominn; hann sa ok Primsamt, hest sinn, at hann uilldi stappa hann undir fotum ok drepa: Pu hinn godi hestr af Arabia kyniadr, miog heitazt þu uid mic, er þu ognar mier dauda, en ec hefi uandliga latit gæta þin ok rikuliga, langt um fram adra mina eigu. en nu uillt þu drepa mic ok troda undir fotum. en nu, godi riddari, segir konungr, eg bid þic fyrir sakir þess guds, er þu truer a, at þu fair mier hest minn, er ec fiell af, ok ef þu fellir mic odru sinne af baki, þa mun ec upp gefazt, ok mun monnum þat þickia fauis atgiorui

<sup>8)</sup> Ryggr] Der raum für die initiale ist frei gelassen.

<sup>1)</sup> er] om. B. oc alldri CB. ridd.] om. B. 1. 2) varr — penna] herra vorr nockurn svo heimskan fyrr sem hann er ok C. 2) penna] riddara sin lika at vaskleik B. pessi] hann CB. en] om. B. vnd. vel CB. 3) vel — baki] riddaraskap, er hann felldi konung vorn af hesti C; a hesti, er hann skaut med spioti vorn herra af baki B. 4) pessi er C; er pessi B. or] af B; Aragvn CB. sitr a] ridr C. vill — herra] om. CB. 5) verdum — hiolp] dvgvm konungi vorum C. 6) er — purfi] parf nv miog C; er nu miok purfandi B. 6. 7) Nu — honom] om. CB. 8) Hardla hr. C. vard CB. Jvbien konungr C. fallinn sinvm hesti CB. 9) sart] lagt CB. oc — pa] at hann sa (at add. B) CB. er hann C; om. B. 10) fotvm sinvm C. En] om. CB. Ho] Pv CB. 11) kuad hann] om. CB. hataz C. 12. 13) marga — pik] en ec hefi pic margan dag rikvliga halldit CB. 13) i stalli p.] om. C. puiat] oc C; svo at B. 14) koma i B. hus koma C. i] inne CB. mer svo CB. 15) par er] at CB. troda — sundr] vndir fotvm troda C; troda vndir fotum pinum B. 16) segir hann B; om: C. 16— p. 110, 1) hlyd ordvm .minvm (om. B) fyrir sakir trv (trvar B) pinnar (oc add. B) gef (fa B) CB.

fa mer | hest minn, er ec em fra fallinn, oc ef þu getr fellt | mik annat sinni, þa gerir þu frægia at gerð! | Giarnnsamliga, kuað Elis, scal ec bat gera sacar | truar minnar oc drengscaps! bui nest bra Julien | suerđi sinu oc liop at Elisi oc hio badom honndom | i hialm hans, af oll laufin oc hialmbondin, sua | at fiarri kom a 5 vollin. þat væit tru min, kuað | herra Elis, at þu hefir gott suerð! en ec hefi an|nat, oc scolu vit nu fræista, ef þat megi noc|kornn scada per gera! oc bra hann pa suerdinu oc hio Julien, par sem saman kom hialmrina | oc brynian, sua at haufudit flaug fiarri a | 16d. \*vollinn. en er Rosamunda sa þat, þa callaði hon a Kaifas: þu 10 hinn huglausi snapr! kuad | hon, nu matt bu sia, huat bessi Frankis | madr kann at gera. Villdi nu gud, er ollum stiornnar hæiminum, at bu værir nu herclædr | þar a vellinum hia herra Elisi, oc vissi hann, huessu suivirdlega þu hefir læikit mik, skiott mundi hann stæypa ofdrambi þinu ec | suivirðlega sialfum þer niðra, oc þat 15 suer | ec per vid pessa tru, er vær holldum, ef hann | vill mina

pinnar kurteise. Þa mælti Elis: þat uil ec¹) giarnan giora sakir þinnar atgiorui! þui næst hliop Juben konungr a hest sinn ok hio til Elis badum hondum ofan i hialminn, ok af oll lauf, er a hialminum voro, ok i sundr hialmbondin, so at fiarre kom niðr a vollinn. þat veit trv min, quad Elis, at þu att gott suerd! Eg hefi ok gott suerd, ok skaltu nu uita, huersu þat kann at bita! ok hio þa til Jubins konungs, þar sem mættiz hialmrenn ok brynian, so at af geck hofudit. ok er Rosamunda sa þetta, þa mælti hun við Chaifas, broður sinn: huglaus snyta! nu mattu sia, huat einn Frankismaðr hefir giort ok micit snilldarbragð vnnit, er einginn yðuar þorði. uilldi guð sa sem ollum heime ræðr, at nu værir þu herklæðdr þar a vellinum hia honum,

<sup>1)</sup> fra] Ueber der zeile von demselben schreiber (?) af hinzugefügt.

<sup>1)</sup>  $\phi$ ann er C. fra] af CB. 2) annat sinni] (i add. B) odrv sinne fræga atreid. Giarna (Giarnan B) segir CB. 3) fyrir of an (om. B) CB. sakir C; sakir B. trv C. dreingskapar CB. 4) sinu] om. CB. 5) af] ok af B; svo at af gengv C. oc oll C. oc svo B. 6) tru min] gud C; menn B. kvat Elis C; 5. 6) sua — vollin] om. C. segir Elis B. fritt CB. 7) scolu — fræista] skaltv nv kenna (reyna kann CB. ef] at C. 8) gera] at veita B. 7.8) nock.  $\overrightarrow{B}$ ) CB. gera] at bita C. 8) oc] om. CB. til Jvbiens C. 9) flo CB. vollinn] honum CB; á vollinn add. C. 10) En er] om. CB. sa — hon] 11) kuad hon] om. kallar þa C; sa ok kallar B. pu] om. CB. at] om. CB. heime rædr C. 12) madr] om. B. 13) hercl.] om. C. par hia honum B. vollvnvm C. hia — El.] om. CB. 14) mik leikit B.

14. 15) skiott — nidral skiott myndi hann hoggva hofvd af Per C; myndi hann skiott hafa hofud af Per 15. 16) oc — per] ec sver pess C; ok pess sver ek B. 16) pessa] Pa CB. sem ver hofvm C.

<sup>1)</sup> ec] om. ms.

vinatto hafa, þa scallt þu dyrt | kaupa þat hit mickla haugg, er þu gaft | mer, aðr en þessi dagr kuelldi! |

[LVII] SEM Elis hasti drepit Julien konung or Balldars | borg, þa toc hann þegar hest hans með bæizlinu | oc læiddi hann, 5 oc hugðiz hann þa aftr riða til Sobrie | borgar, oc sem hann ræið, þa læit hann sirer sik oc sa | VII hæiðingia her clædda komandi upp or da linum, oc sem hann sa þa, þa kallaðe hann a guð með | ollu hiarta ser til hialpar, oc sneri hann þa þæim | hinum slogskiota hesti at þæim, oc gallt hann | þæim, er syrstr sór, sua þungan 10 mala, at alldre | krasti hann annars, oc i anarri sramræið selldi | hann tua af hestom oc baða sara oc oviga. Siðan | bra hann suerðinu oc hio Tanabraz i hialm hans, | sua at i herðum nam staðar, oc kom hann | engu goðo orði sirir sik; en Karelld or Alsatt | æpti harri roddu: þat væit Maghun, hæiðin giar! kuað hann, at þessi 15 maðr er oðr: þessi er | sonr Letisers or Garas bergi; hann drap

<sup>1)</sup> þa — þu] at þv skalt C; skalt þu B. hit] om. om. B. 2) adr (en add. B) quelld komi CB. 3)
3. 4) Kalldansborg C. 4) þa] om. B. þegar] om. CB. med ser B. med — hann] ok hafdi med ser C. 5) har CB. hit] om. CB. 3) konung] om. B. hann] i taumi 5) hann þa] þa mvndv 6) **þ**a læit] **sa** *CB*. sik oc sa sier CB. riddara C. 7) daluerpi eino B; er fyrir honum var add. C. sem — kall.] er þessir riddarar sa Elis, oc hann þa, þa kallar C; er Elis leit alla þessa riddara, kallar B. 7. 8) með ollu hiartal om. CB. 8) oc] om. CB. 8. 9) sinvm skiota hesti C. 9) at] i moti CB. 9. 10) gallt — framr.] drap þann fyrst er fyst mætti honum; oc þegar her eptir CB. 10) fellir C. 11) af sinvm C. oc — oc] bada B; om. C. 11—13) Sidam — sik] því næst hig hann hofud af Tanpang (Tanbara B) CBsinvm C. oc — oc] bada B; om. C. 11—13) Sidan — sik] því næst hio hann hofud af Tenabras (Tanabras B) CB. 13) en] er (!) B. Koralld or Áfat (Aifat?) C; Karold or Nifat B. kallar CB. 14) þat — kuað] er (!) B. Koralld 14) pat — kuad] svo gæti min Makon (Maumet B) segir CB. pessi sia C. 15) bessil Setifers (!) C. or Gar.; hann er CB.

ok uisse hann, huersu grimmliga þu hefir mic leikit, þa uæri þier grimmliga golldit; ok þat suer ec vid þa tru at ec hefl, ef hann uill minn uilia giora, at þat skaltu dyrt kaupa, hit mykla hogg, er þu gaft¹) mier i dag! ok er Elis hafdi drepit Juben konung wr Damascoborg, þa tecr hann hest Jubens konungs ok ætladi at rida heim til Sobrieborgar, ok er hann hafdi skampt ridit, þa sa hann fyrir sier sio²) heidingia, er upp komu wr einum dal; ok sem Elis sa þetta, þa kallar hann a almattigan gud sier til hialpar af ollu hiarta. hann snyr þegar þeim | flugskiota hesti, er hann sat a, ok gaf þeim 24<sup>b</sup>. þungan mala, at hann mætti fystum, so at hann matti alldri³) mæla; i annarre atreid fiellu .II. af heidingium, ok giordi bada sara ok ouiga. ok eptir þat hio hann suerdi til eins heidingia þess er Chalabes het, so at af geck hofudit. En Selebrant ok Jomatre æptu harre roddu⁴) ok mæltu: þat ueit trv

<sup>1)</sup> gaft] gapt ms. 4) roddu] roddi ms.

<sup>2)</sup> sio] seio ms.

<sup>3)</sup> matti alldri] malldri ms.

Faraon | oc Mars; ef hann néer oss, þa liotum vær allir dau|da! oc flyðu þa undan Selebrant oc Jonatre. | En Elis sat a þæim hinum goða hesti, er skiotari | var sparhauki, oc rak hann þa alla allt til her|buðanna; en Selabrannz, er hann gat fyrst tekit, | þa klauf Elis hann at endilongu oc særði hestinn | til olifis. en valr Juliens, s er þar var bundinn | hia landtialldi hans með gulldræifum, þegar | 17° er hann sa Primsant, þa uilldi hann þangat | \*fliuga, þuiat hann kendi hestinn oc hugði, at | Julien sæti á honom; en hann comz huergi, | þuiat dræifarnar heldo honom. sem Elis sa | hann, þa ræið hann þangat oc toc hann a hond ser, þui|at hann kunni to kurtæisliga at taca hauka, oc | mællti: þenna fugl scal ec gefa Rosamundam | iungfru, er gerði mik nyian riddera arla i | morgun.

[LVIII] Nu ferr Elis hæim, er vel | kann riða oc rinda af ser hæiðingia haur|kul; hann bar haukinn a vinstri hendi, en

<sup>13)</sup> Nu] Der platz für die initiale ist freigelassen.

<sup>1)</sup> oc Mars] om. B. ok ef CB. nær] nær CB. þa — dauða] þa drepr hann oss alla C; hefir hann alla oss i heliu B; Nu flyivm vn dan sem skiotaz! add. CB. oc] sidan CB. 2) þa — Jon.] (þeir vndan (heidingiar B) sem mest mattv þeir CB. 2. 3) sat — oc] om. CB. 3) hann] om. CB. alla] om. CB. 4. 5) herb. — olifis] herbvda þeirra (om. B) oc (nær bvdvnvm fieck hann farid einn (gat þar farit B) heiþingia þann er Salabrant het; Elis (ok B) hio i hofud honum oc i svndr hialminn (ok add. B) hofvdit (ok klauf allan add. B) bvkinn ok savdvlinn ok (i sundr add. B) hestinn i tvo (midiu B) CB. 5) valr] haukr CB. Jvbiens konungs C. 6) landt. — með] landtialldinv i CB. 7) er] om. C. hestinn C. þangat] om. B. 8) þekti B. ætladi B. honom] baki B. at — honom] Jubien á honum sitia C. hann] havkrinn CB. 9) eigi C. 9. 10) Sem — toc hann] Elis toc (þa add. B) havkinn CB. 11) kurt. — hauka] vel vid havka (fugla B) CB. segir B. 12) iungfru] om. CB. mic gerði CB. arla i morg.] i dæg arla B. i dæg nyian riddara C. 13. 14) Nu — hendi] Elis ferr nv heim til Sobrieborgar oc hefir (bar B) á vinstri hendi (ser add. B) havkinn CB.

vor, segia þeir, ok hinn mattugi Maumet, at þessi madr er odr ok diarfr, ok er hann son Uerspurs af Garias, er drap Balfaum hinn mykla, ok ef hann nair oss, þa ero vær allir daudir! þa flydu þeir .II. undan, er eptir voro. Elis sat nu a þeim goda hesti, er sparrhaukrinn flygr eigi meira; hann rak þa til herbuda, ok er hann kom at Chalabes, hio hann i hialminn ok klauf hann i herdar nidr ok so sodulinn ok hest i sundr i midiu, ok fiell allt dautt til jardar. falki Jubens konungs var bundinn vid landtialldit 1) med gullrekindum. Þa kendi haukrinn hestinn Primsamt ok uilldi fagna honum ok hugdi, at Juben konungr sæti a baki honum; en er Elis sa þetta, þa reid hann þangat ok toc hann a hond sier, þviat hann kunne kurteisliga fugli at hallda, ok mælti so: þennan fugl skal

<sup>1)</sup> landtialldit] langtialldit ms.

suerð | sitt brugðit i hægri hendi Af ollum þæim hinom | mickla her þa var þar engi sua diarfr ne mat|togr, at nockot þorði um at roða ne sua mikit | mællti, at hann illa gerðe. Siðan er hann var | or riðinn grasgarðinum oc yfir kominn borgar li|ðit, oc hann 5 kom at hallar durunum, þa mætti hann | mæyni oc mællti hann til hennar: Se, hinn friða! | kuað hann, þessi fornn samir þinni kurtæis! en | hon var rygg oc angrað oc suaraði honom engu. | En Galopin geck til hans, oc sagði honom þat sem tit | var: þat væit tru min, herra Elis! kuað hann, nu | ma yðr firer þyckia:: Kaifas hefir gort henni mik|kla suivirðing sacar yðrar, lostit oc bart hana | bloðga, oc ef æigi hefnir þu hennar, þa ert þu æi|gi verðr riddera tignar! Sem Elis hafði hæyrt, | þa ræiddiz hann oc angraðiz, oc geck hann þa upp i | hollina með brugnu suerði, oc sem hann sa Kai|fas, þa hio hann til hans oc tok af honom hondina | hægri

<sup>8)</sup> hans] über der zeile geschrieben.

hann i annarri B. p. 112, 14 — 1) en i hœgri hendi af ollum] ok eingi af B. hinom] om. C. 2) þa 1) i hægri] hafdi hann i annarri B. hinom] om. C. sverdit brygdit C. var þar engil var eingi C; var B. ne matt.] eda ravskr CB. þyrdi CB.

3) ræða — mællti] tala eda svo (þat B) at mæla (segia B) CB. gerdi illa
CB. 3—5) er — mæyni] reid hann til hallar dyra oc fann þegar Rosamunda C; ridr hann i borg ok kom at hallar durum ok mætti þar Rosamundu B. 5) hann] pegar B; om. C. 6) hennar] hlægiandi add. CB. Se — kuad Se nu, segir B; jvngfrv segir C. fornn samir] fogl somir C; frida forn somir B. kurt.] fegrd B. 7) hliod oc avngrvd C; ongrvd ok vglod B. honom] om. C. 7. 8) En — var] þa mælti Galapin vid Elis CB. 9) Elis — hann] at CB. ydr firerþ.] þer miok mislika CB. 10. 11) sacar — blodga] fyrir (sakir ydar (ydrar sakir B), barid hana oc blodgat Elis CB. CB. 11) bu hefnir eigi B. pessi ord reiddiz Elis miok CB. pa] 'om, B. 12' Sem — angr.] vid reid B. 13' hann pa upp] inn CB. CB. fann CB. 14' pa] om. B. tok] lit C. sem] pegar CB. fann CB. hægri] om. B. brvgdit sverdit C. om. CB.

ec gefa Rosamunda, konungs dottur, er mic giordi nyian riddara i dag! vid þetta ridr hann heim ok hefir hauk a arme, en suerd i hendi brugdit¹); en af ollum her þeim þordi einginn einu hoggi at hoggua eda uopn at bera moti Elis, hann ridr nu heim at borgar hlidinu ok inn yfir gardinn, ok er hann kom at hallar dyrum, þa mætti hann Rosamunda ok mælti til hennar: sie hier, hin frida jomfru: þessi forn samir ydr ok yduarre kurteise! En hun uar miog hrygg ok aungrud. Galapin sagdi, huat til hafdi borit: þat veit trv min, quad hann, nu mun ydr fyrirþickia, herra Elis, þviat Chaifas, brodir hennar, hefir giort henne mykla suiuirding fyrir ydra skulld; hann hefir lostit hana ok giort hana bloduga alla; ok ef þu hefnir hennar eigi, þa ert þu eigi uerdugr at bera tignarnafn! Sem Elis heyrdi þetta, þa angradizt hann ok reiddizt akafliga; sidan geck hann inn i hollina med brugdnu suerdi, ok sem

<sup>1)</sup> brugdit] brugd ms.

uppi við oxlina, oc markaði hann sua, | at hann ma alldre siðan sitia i sauðli ne rid|deri vera. Nu laupa hæiðingiar til vapna sinna; | en Malscabre mællti harri roddo: herra Elis! | kuað hann, ger æigi nu mæira at harki þessu! | tak her nu tru mina, er ec á at giallda Ma|ghun, at þu scalt i friði vera oc engi mæin | ræðaz, 5 nema vit liotim baðir, ef þu villt sua | buit hætta! þat væit tru min, kuað Elis, at | giarnna sem þer vilit, herra konungr! oc geck hann | þa at fara or herclæðum sinum. |

17b. [LIX] \*Hæiðingiar sa nu jarlinn mioc ræiðan, er | i hendi bar þat hit ogorliga suerða: af ollu | liði þæirra var engi sua diarfr, 10 at nockot | þorði at roða við hann, nema Malscabre oc | Josi, er festu honom trygðir, at hann skylldi mega | nu aurugt bua. Siðan geck hann i loft Rosa mundar oc for þar af herclæðum oc tok hialm | af haufði ser; en Galopin tok bryniu hans, en | mærin tok

<sup>1)</sup> oxl B; uppi vid o.] om. C. skerdi B. 1. 2) hann — vera] alldri mvn (ma B) hann riddari vera (sidan add. B) CB. 2. 3) laupa — mællti] villdv (vilia B) heiþingiar til vopna taka; þa kallar Maskalbret konungr CB. segir CB. 4) nv eigi C. at i C. harki þ.] om. B. nu] om. CB. 5) Mavmet al giallda CB. vera i fridi CB. 5. 6) mæin — bað.] madr skal Per mein (grand B) gera (eda grand vinna (om. B) CB. 6) sua buit] nu B. 6. 7) þat — giarnna] Ja herra, quad (segir B) Elis, sua (om. B) CB. 7. 8) herra — or] hann ruddi þa af ser B. herra — sinum] om. C. 9) ok er heid. B. Elis nv C; Elis B. 9—11) er — hann] oc hafði [h ms.] (hann bar B) i hendi (sverdit brvgðit (blodugt suerd B), þa (þorði eingi neitt (uar eingi svo diarfr at nokkut þyrði B) við hann at mæla CB. 11) Maskalbret konungr C; konungr einn B. er] Þeir CB. 12) veitto B. mega] om. C. mega — bua] þar i fullum friði vera B. 13. 14) oc — hans] Galapin hirti vopn hans oc hest C; Galapin hirdi hialm hans ok bryniu B. hon B.

hann sa Chaifas, þa hio hann til hans med suerdinu ok tok af honum hondina hægri uppi uid oxlina, ok markadi hann so at alldri uerdr hann riddari sidan, ne vel i sodli sitr. Nu hlaupa¹) heidingiar til uopna sinna. Mascabre konungr æpti harre roddu: Herra Elis, quad hann, gior eigi meira hark af þier at sinne: tac hier nv trv mina, er eg a Maumet at giallda, ok eingi skal Pier mein giora, ef þu hættir nu! þat ueit trv min, quad Elis, giarna, sem þier uilit, gef ec upp uopn min! Sydan geck hann burt, af sier kastandi sinum uopnum.

<sup>21.</sup> Heidingiar sia nu Elis reidan, hafandi brugdit<sup>2</sup>) suerd i hendi. af ollu þeirra lidi uar eingi so diarfr, at uid hann þordi at mæla, nema 24°. konungr sialfr ok Josias; Þeir handfestu honum tru | sina, at hann skylldi

<sup>1)</sup> hlaupa] haupa ms. 2) brugdit] brugt ms.

við suerðinu. Scalprin oc suerðz | fetill var allr buinn með brendo gulli oc setter | gymstæinum. þa lagði mærin sinar baðar henndr | um hals honom oc mællti: herra Elis, kuað hon, | or Frannz! mikill vasklæikr oc kraftr er yðr gæfo|liga gefinn: alldregi fyrr sa 5 ec riddera sua | vel bera hervapn sin. Nu er sa dagr kominn | oc timi, er þu scallt min fa til æiginnar konu: | æigi scal þat lengr frestaz! þegi, iungfru! | kuað hann, þat ma æigi vera: þu ert hæiðin | oc truir a log Fabrins oc | lytr treguðum Ma|ghun oc Terrogant; en þoat mer se gefinn | þessi hinn mickli dalr fullr af brendo gulli, | 10 þa trui ec alldri a þa: helldr scolo uit | gera annat rað, þat er mer hefir i hug co|mit: tocum gull ærit oc silfr oc allz conar fiar|luti oc gnogar vistir til tueggia manaða; | æigi mon þurfa lengr; oc faurum i hinn hæs|ta oc hinn stercasta turnn, oc buum þar; syslum | okr æinn trygguan mann oc gerom eftir liði mer | til hialpar, oc

rdi hans CB. 1. 2) Scalpr. — gymst.] fetillinn oc vmgiordin avtt gvll ok sett med gimst. C; Vmgiordin ok suerdz fetillinn var att gull buit B. 2) hon B. sinar] om. CB. 3) kuad —

n. C; herra — Fr.] om. B. 4) vaskleiki B. kraptr ok gæf.] om. CB. fyrr] om. B. 5) sua vel] jæfnvel C; betr B. di CB. 5. 6) oc timi] om. CB. 6) fa min C; mik fa B. pat nu B. 7) frest.] segir Rosamunda. Pa svarar Elis add. C; add. B. pegi] nei CB. fiv B. segir CB. pat —

C. pviat pu B. 8) log Fabr.] Makon C. treg. — Terr.]

3. 9) hinn] om. CB. med brent gull B. eigi C. 10) pa] vrgod C. 11) yfrid gvll C; gull B. allzkyns fiarhl. B; fiarhlut 12) oc] om. B. gnogar] om. C. til] om. C. pviat lengr] meira B; oc om. C. 13) i — sterc.] (sidan add. B) i a (sterka B) kastala oc (hinn sterka (om. B) turn CB. vervm C. ok favm CB. 14) okr om. B. sendimann CB. gerom]

15) pa] om. B. Juliens fadir minn C. Egidijborgar C. om. B. med honom] om. CB.

bua. Sydan for hann i lopt til Rosamundu, ok tok hun af honum En Galapin tok skiolldinn, ok Rosamunda toc vit suerdinu; var oc¹) suerdfetillinn allr af raudu gulle ok gimsteinum settr. þa rin upp badar hendr um hals Elis ok mælti: herra Elis, quad hon, micill uaskleikur er þier gefinn ok kraptr, ok alldri sa ec nockurn ra bera betr sin uopn eda jafnvel sem ydr. Nu er sa dagr kominn, kulut fa min ydr til eiginconu, þviat þat ma eigi leingr frestazt. frv, quad Elis, þu ert heidin ok lytr tregodum, Maumet ok Terogant, mier sie gefinn þessi dalur fullr allr af gulle, þa true ec eigi a diofla. Helldr skulu uit giora annat rad vm: Tokum hier cerit

<sup>[</sup>prinn var oc] salprinn var ms, 2 bannsetta] bandsetta ms.

Vilialmr or Orengi|borg oc fioldi hinna bauztu riddera, oc scolo vær | þa vinna allt þetta land; oc scallt þu þa vera skirðt | oc kristin. Giarnnsamliga! kuað mærin, ef þu stað|festir mer orð þin upp atru þina. Slict roddo | þau, en þa kom æi til lycta, þuiat nu endrny|iaz þæim vandræði. En huessu sem Elis ratt | 5 þæim vandræðum oc huessu hann kom hæim | til Frannz með Rosamundam, þa er æigi a bok | þessi skrifat. en Roðbert aboti 17°. sneri, oc Hakon | \*konungr, son Hakons konungs, lét snua þessi nærrænu | bok yðr til skemtanar. Nu gefi guð | þæim, er þessa bok sneri oc þessa ritaði, | þessa heims gratiam, en i sinu riki sanct- 10 orum | gloriam. AMEN.

C28b. [LX] Nv ferr j brvtt allr sa hert, er fylgt hafdi Jvbien konvngi oc heim til Damasco borgar. en Elis oc Rosamvnda voro sitiandi j hæsta tvrn Sobrieborgar oc þat rads takandi, at þav erv Galapin bvrt sendandi. lætr jvngfrv Rosamvnda bva eitt skip vtan 15

<sup>9)</sup> nærrænu] 1. norrænu.

<sup>1)</sup> Vil.] iarl add. C: hertvgi add. B. Oreng. b.] oc Arnalld systurson hans add. C. fiolda (l) C. hinna — ridd.] annarra rikra manna med mikit lid C. 1. 2) scolo vær] mvnvm C. 3) kristin gior C; kristnoth B. Glarna vil ec Pat CB. segir hon B. mer] om. B. 4) þin þessi B. þa] þo B. lycta] þessi ætlan (ætladi ms.) add. B. 5) nul þa B. endrnyiaduz B. þæim] þau B. vandr.] er Elis komo at hendi add. B. sem E. rattl hann or komz B. 6) huessu h. k.] om. B. til] i B. 7—11) þa er — Amen] man margr skiolldr klofinn ok morg brynia rifin ok margr godr dreingr at jordu lagdr B. 4—11] Slict — Amen] Sidan sækir Galapin fe þat ed micla, ed þiofanner hofdv stolit oc folgid, oc færðev ypp i tvrninn mikit gvll oc silfr oc gersimar oc nogar vistir oc dryck; hon hafði XXX skemmvmeyia harðla friðar oc vel bvnar. voro þav i tvrninvm, en heiþingjar eggivðv Maskalbret konung, at hafa varðholld á tvrninvm, oc kvaðv Elis mvnðv svikia hann oc hlavpa i brvtt med dottur hans C. 4—11) Eptir þetta ganga þau i turninn [tærnim ms.] ok fela [felsa ms.] sic þar. Primsamt at þar korn, en drack mungat. þar var Galapin i goðu hallði af þeim baðum add. D. 12) for B. i brottu B; burt D. 13) Domasborgar D. 14) oc þat raðs] þat rað B. 15) jyngfrv] om. B. 13—15) Rosam. — skip] mærin lietu bua ferð Galapins fyrir D.

gull ok nogar uistir til .II. manada; eigi man þvrfa leingr; ok forum i hinn hæzta tvrn ok uerum þar, en faum ockr einn sendimann ok giorum eptir lidi mier til hialpar, ok man þa hier koma Juliens, hertugi af landi hins heilaga Egidij, ok Vilhialm af Eingiborg, ok fioldi annarra riddara, ok skulum vær uinna allt þetta land; skulum vær þa lata skira ydr ok kristna allt þetta land. Giarna, herra, uil ec þat, ef þier stadfestid ord ydur med mic med trv yduarre!

vitord fodvr sins; velr bar til vine sina ba sem hon kendi sier trva oc bo havfdv farid adr; lætr nv bva skipin med godvm til fongvm oc vavldvm dreingivm j einvm leyni vogi. Sidan er Elis bref skrifandi oc sinvm kæra fedr sendandi oc fra sinvm ferdvm 5 honvm segiandi; her med bidr hann sinn foder senda sier morg skip med godvm dreingivm oc vel bvnvm; par med pessum brefvm sendi hann herra Vilhialm oc Bernalld oc Arnalld eitt skiott bref, þa bidiandi, at þeir verdi honum at lidi, þviat hann er j svo sterkv vardhalldi, at hann kemzt med ongv moti j bvrt vtan beirra hialp 10 Oc lidveizly. Ny lætr Galapin ji haf skipi sinv, oc byriar vel, oc kom vid Frackland þar nærri sem hertvginn sitr; þvi sækir Galapin skiott á hans fynd berandi honvm bod oc bref jyngkæra Elis, \*par C29a. med seigiandi alla atburdi um ferdir Elis fra peim degi er hann reid af sins fedrs gardi, oc til þess tima, er vid skildvm, segir Nv verdr hertvei bædi hryger oc reidr oc bo feiginn; bvi feiginn er Elis lifir; en bvi hryggt oc reidr, er hann er halldinn med heidnym biodym; frvin, modir Elis, oe systir hans grety sart; oll hirdin var miok hrygg, en bo j annann stad bickir hertvganvm gott, er hann veit, hvar Elis er nidr kominn; bidr hertugi nv Galapin vel 20 kominn oc alla hans menn; er bar nv hin fegrsta veizla; er Galapin sitiandi á adra hond hertuga; drecka nv gladir allann þann dag oc vm nottina. Segir Galapin jafnan fra ferdym þeirra herra Elis. Enn at solv

<sup>1)</sup> vine sina] menn B. 2) skip B. godvm] nogum B. 3) oc—dreing.] om. B. Sid.] þa (?) B. 1—3) fodur — dreing.] konungsins, ok uelia þar uine til at fara med Galapin. skip eitt uar buit D. 4) skrif. — send.] sendandi sinum fedr B. 5) honum] om. B. 3—5) er — fodur] lætr Elis bref skrifa sinum fedr sendandi ok bad hann D. 5) bidr — sier] sendir hann fedr (fædr ms.) sinum ord, at hann sendi honum B. 6) godvm dreing.] gnogum kosti ok uoskum dreingium ok voldum riddurum D. oc vel bvnvm] om. B. þar — brefvm] her. Hier med D. 7) Sendir B. hann] bref add. D. herra] om. B. skiott] om. B. 8) þa] om. B. 7. 8) oc Bern. — bid.] Bertram ok Bernardi ok Arnalldi D. 8) hann] Elis D. 9) hann — moti] alldri kemzt hann D. 10) oc lidv.] om. D. 8—10) þviat — lidv.] om. B. i — sinv] ok hans menn brutt fra landinu D. þeim vel vel (!) D. 11) kom] koma skipi sinu D; om. B. nærri] om. D. þvi] om. B. fund] ok add. B. 14) til] om. B. 11—15) þvi — Nv] ganga fyrir hann, syndu honum bref ok bodskap ok beizlu Elis ok hans jomfru Rosamunda, segiandi greineliga fra allri ferd Elis, sidan hann reid i burt af fodur sins gardi. þa D. 16) Elis] hann B. en] om. B. oc reidr] om. B. 15—17) oc þo — halldinn] er hann fregnar sinn son kominn D. 17) modir — hans] ok dottir hans B; ok hennar dottir D. 18) sart] sarliga ok D. 18. 19) oll — kominn] om. B. 19) nv] om. B. fegrsta] frægsta B. 21) gladir] ok katir add. B. 21. 22) oc — jafnan] Jafnan segir Galapin B. 22) þeirra herra] om. B. 18—22) var miok — Elis. Enn] om. D.

birtandi vm alla verolldina, er hertvgi vppi med alla sina hird, gerandi bod fiogra vegna fra sier or hverivm sem einym kastala vm allt sitt riki, þat biodandi, at allir se til hans komandi innan halfs manadar, beir er hest kvnna rida eda skapti skiota, sverdi beita oc brynivr snida; en ef nockvrir eptir sitia, skylv mæta storvm 5 refsingvm. Nv lætr hertvgi hesta taka med agætvm bvnadi; stiga nv á hesta sina; Galapin stigr nv á einn agætan gangara; fylgia honvm margir barlendzkir riddarar oc allir hans menn med snorpvm sverdym oc smelltym hialmym oc gyllbynym skiolldym; ery ny fram ridandi, oc lettv eigi fyrr en þeir sia vpp hefiaz eina agæta borg 10 med storvm tvrnvm oc sterkvm mvrvm. bar ried fyrir hinn agæti Vilhialmr jarl, er frægri er ollvm monnum á Fracklandi sakir hæferslegra ibrotta oc riddaraskapar. Galapin er jnn ridandi j stadinn oc fram til hallar Vilhialms. þar erv vti standandi margir bionvstv menn, vidr takandi hestvm beirra oc vopnvm, vel 15 geymandi.

[LXI] Nu er hertvgi i moti þeim gangandi med sinne hird, er oll var gvd vef skrydd, biodandi Galapin med alla sina menn C29b. þar at vera svo lengi sem hann vill; \*ganga sidan jnn j hollina oc skipar hertvgi Galapin hit næsta sier. Galapin lætr nv fram brefin 20 jvngkæra Elis oc brefin Jvliens hertvga, er hann sendi Vilhialmi. Sem hann hafdi litid á brefin Elis, verdr hann hardla gladr, segiz giarnan

<sup>1)</sup> vm] om. D. vm — er] var B. hert.] arla add. D. sina] hoeueska add. D. 2) sem einvm] om. B. gerandi — kastala] skiotliga til dryckiuborda gangandi; setiandi Galapin sier hit næsta, dreckandi hit skiærazta uin, piment ok clare ok allra handa agætan dryck. Sidan giorir hertuginn bod D. 3) þat biod.] om. D. se — komandi] skulu til hans koma D. 4) sem hest B; at hesta D. kunna at D; kunne at B. eda — skiota] skapti eda D. 5) at beita, en bryniu B. sitia eptir B. 5, 6) snida — refs.] slita D. 6) taka] sodla D. 6. 7) hesta — stiga nu] þenna her rida med þenna agæta bvnad, stigandi B. 7) einn — gang.] sinn hest B. 8) riddarar] menn B. 9) smeittum B. 6—9) stiga — nv] stigr þar a Galapin [med] morgum þarlendzkum monnum ok agætum riddurum ok fogrum uopnabunadi D. 9. 10) erv — rid.] om. B. 10) letta B. fyrre B. 11) storum (zweimal geschr.) turnvm B. mvrvm] om. B. hinn ag.] om. B. 12. 13) er — ridd.] om. B. 10—13) oc lettv — ridd.] eigi fyrr sinne ferd liettandi, en þeir fram koma til þess stadar, er herra Vilhialmr hertugi rædr fyrir, er flestum riddurum uar frægri i Fracklandi at ollum iþrottum ok riddaraskap D. 13) er inn rid.] ridr nu D. 14) hallar] borgarinnar D. Vilh.] hertuga BD. voro B. 15) þeirra hestum ok vopnum D; vopnum þeirra ok hestum B. 17) mot B. 15—17) vel — med] Hertugi sialfr gengr vt i mote þeim med allre D. 18) gulli prydd B. 18. 19) biod. — vera] Galapin biodandi þar at uera med alla sina menn D. 20. 21) brefin — vilh.] hertugi B. 22) hafdi litid — El.] hefir alitid brefinB. hann] om. B. sagdizt giarna B.

skyldv til þessarrar ferdar rada; veitir hertvei nv med mikille mekt oc agætri gledi oc skemptan. Symir leika sallteriym oc simphon, symir troda organym, symir beria bymby, enn symir blasa j trvmbo, svmir tefla, en svmir kasta; eptir þat ganga menn 5 at sofa. Vm morgvninn svo snemma sem solin var vermandi verolldina med sinvm skærvm geislvm, er hertvgi vppi med sina mekt oc begar avrfar bod senndandi vm allt sitt riki, stefnandi til sin ollvm hinvm beztvm monnum sinvm, at bar se komnir til Eingi borgar á vikv fresti, her med kvnnikt gerandi þetta erendi þeim 10 Bernalld oc Arnalld, at beir kæmi til hans med sinvm vavldvm monnum innan bess tima sem adr var sagt. Lætr Vilhialmr hesta rida oc sverd bva, enn hialma skygva; gengr nv svo .VII. daga; en á atta degi er mikit margmenni komit j Eingi borg, svo at naliga voro fvll oll herbergi; þar er kominn Bertram oc Arnalld hinn 15 skeggsidi oc Bernard, hinn godi riddari. Er bar nv gledi oc gaman, er margir komo saman. Vnndrazt allir mest Galapin fyrir bann litla voxt, er hann hafdi feingid, eda hversv hæfersliga hann bar sinn laga likama, en jafn at afli vid hina sterkvztv menn. drecka menn enn gladir allan benna dag; enn svo sem morgin 20 kemr, lætr herra Vilhialmr brynia allan sinn her, þat er at telia

<sup>4)</sup> j] om. C.

<sup>1)</sup> verda til þessarar ferdar B.

1. 2) mik. — skemptan] hinne mestv blidv B.

2) leku B.

3) troda] lekv B.

3. 4) enn — trvmbvm] annarr bles i trvmbv B.

4) tefla — kasta] kasta, sumir tefla B.

p. 118, 19—4) vill — eptir] villdi. Nu berr Galapin Vilhialmi bodskap Elis; herra Vilhialmr uard hardla (harda ms.) gladr vit; quaz giarna uilia ueita herra Elis allan sinn styrk; herra Vilhialmr gengr nu i hollina med micille glede; sumir lieku sallterium eda sinphonium eda tradu organum, sumir beria bumbur eda bliesu i trvmbur; med D.

4) þat] Petta BD.

5) vm morg.[

6k D.

5 vos snemma] om. B.

6) skærvm] vormum D.

6 er — heiminn birtandi B.

6. 7) er — sendandi] stendr hertugi upp ok stefndi oruarbod D.

8) hinvm] sinum B.

10. 11) med — monnvm] om. B.

12) enn] eda B.

13) á] om. B.

13 il om. B.

13 il om. B.

14 marg. komit] komit mart manna B.

7—14) stefnandi — herbergi] at Arnalld ok Bertram ok oll þeirra slekt se reidubuin innan halfs manadar honum til fulltings. En innan siau [seiu ms.] daga var mart folk komit til Eingissborgar, so at naliga uar huert herbergi fullt D.

14) er nu D.

14. 15) hinn —

Bern.] ok Bernalld B.

15) dreingr B.

16) er — saman] om. B.

17) er — feingit] om. B.

17. 18) hoef. — likama] hann kann sinn laga bvk hæversliga (hæsliga ms.) at bera B.

19) enn gladir] om. B.

5 pannl B.

4 dag] gladir ok katir add.

5 pannl B. typial bryniazt B; vera buinn D.

10. 10 pat — telia] om. B.

11 bryniazt B; vera buinn D.

X. þvsvndir riddara. Ridr Vilhialmr nv med sinn skara oc lettir eigi fyrr en hann finnr Julien, enn goda hertvga, j sinvm agætvm kastala, oc bar fyrir var svo mikit margmenni, ath trautt matti C302. tayly á koma. Geingr hertvei Juliens j moti Vilhialmi med \*alla sina hird oc allz konar songfærvm; erv svo inn gangandi i hollina oc 5 sidan vin dreckandi, hermannligir jvngkærar beim skeinkiandi med mikille mekt oc kurteise. er nv hin fegrsta veizla; gerir Galapin nv bert fyrir allri albydv sitt erendi; er herra Juliens bidiandi alla ba menn, er þar voro komnir, at þeir veiti honum slikt lid sem þeir mætti, at sækia son hans Elis, er svo er navdvgliga staddr sem 10 adr er sagt; harma nv þetta allir migk oc segia, at þeir vilia honum giarna allir lid veita, vngir oc gamlir, rikir oc fatækir, meire menn byr hertvgi nv allann sinn her med godvm hestvm oc agætvm vopnvm; ma þar nv heyra hesta gnegg oc vopna brak; erv bar komnar .V. bysyndir riddara, er Hlavdver konvngr, son 15 Karlamagnus keisara, sendi honvm med brynivm oc smelltvm skiolldvm oc agætvm hlavpvrvm fagrliga springandi. Þeysir hertvgi nv allann sinn her vt af sinvm kastala med agætvm bvnadi; er þat ath telia .XXX. pvsvnda riddara oc fioldi fotgangandi manna; er hertvgi nv ridandi med allan sinn skara, lettandi eigi fyrr en hann 20 kemr til þeirrar hafnar, er skip hans voro fliotandi fyrir med agætvm bvnadi oc nogvm vistvm; skal Galapin leid segia, hvert beir

<sup>9)</sup> honvm] über der zeile geschrieben. 12) oc fat.] & über der zeile geschrieben.

<sup>1)</sup> herra V. B. ridd. — nv] riddarar med hertuganum, huerr D. her; lettir B; skara; liettu D.
2) fyrr] sinne ferd add. D. hann hittir B; peir hitta D.
enn goda] om. D. hertvga] sitr hertugi B. agætvm] om. BD.
3) oc
par — margm.] var par fyrir margmenni svo micit B; er par so margr madr
D. travtt] ualla D.
4) telia D. Julien hertugi nu D; hertugi B.
4. 5) i mot Peim med allan sinn her B; i mote Peim med allri slegt D.
5) gangandi inn B.
6. 7) herm. — kurt.] om. B.
8) allri] om. B. herra Jul.] hertugi nv B.
9) veitti B.
5—10) oc allzk. — mætti] er par ueizla hin agætazta. Julien bidr nu alla
menn ueita sier styrk, þa er þeir ero komnir D.
10) son sinnn D; sinn
son B. er navd.] avmliga B.
11) þetta nv B.
11. 12) honvm giarna
allir] allir honum B.
12. 13) vngir — minne] om. B.
10—13) sem —
minne] Eru þessi bæn hans allir blidliga jatandi honum lid at ueita, ungr
sem gamall, rikr ok fatækr, kotkallar sem kaupmenn D.
13) nv] om. B.
14) nv] lita ok add. B.
14. 15) ma — þar] þar ero ok D.
15) komnir
BD.
15. 16) son — keis.] om. BD.
16) sendi] hafdi sent D. smeittum B.
17) oc — spring.] om. B.
18) þat] þar B.
19) þus. ridd.] hermanna B.
gangandi B.
16—19) med — manna] son Kallamagnus konungs D.
20) nv]
om. D. med allan sinn] wt af borginne med ollum þeim D.
skara] her B.
21) fyrir] om. B.
22) agæt. bvn. oc] om. B.

skolo hallda sinvm skipa flota, er hardla var mikill at lita med godvm dreingivm. Stigr hertvgi nv á skip oc herra Vilhialmr oc allt þetta micla lid med hinvm fridvztvm herforvm oc agætvm merkivm med miclvm hagleik giorfvm, lata nv j haf oc sigla sem byre gaf, oc koma sinvm skipa fiolda vid Sobrie borg at qvelldi eins dags j agæta hofn; erv nv þar liggiandi oc ackerum kastandi ok strand hogg takandi; en skrifarinn sig þaR hofliga huilandi.

[LXII] Nv er þar til ath taka, er þav Elis oc Rosamvnda voro j hæsta torn Sobrie \*borgar, oc hofdv þav þar halldit sik env C30b. 10 næstv tolf manadv svo at eingi madr atti kosti at koma þar inn i beirra herbergi á bessvm ollvm tima, sem adr var sagt. Maskalbret konvngr let hafa stor vardholld á Elis oc dottvr sinne, svo at .XL. manna hveria nott voktv med alvæpni vm hversis benna micla tvrn. Jafnan eggiadi Caiphas fodvr sinn, at hann skyldi sækia tvrninn 15 med margmenni oc drepa Elis, en pina Rosamundu, dottur sina, morgym pislym; sagdi, at hon leti pytaz fyrir Elis. Myny þav oc eigi fyrri letta en þav svikia vndan ydr landit med sinvm velvm oc prettym, en drepa sialfa ydr oc alla þa dvgnadar menn, er med ydr erv: erv slikt mikil fadæmi, er ber bolid slikt, svo mikil 20 svivirding sem þer er j, er dottir þin er skemd heima hia sialfym ber af einvm vtlendvm borpara oc svivird af vkvnnvm manni. Muntu oc alldri med dugandi monnum talinn, ef bu hefnir bessa eigi. Verdr nv mikill romr at mali Caiphe, oc erv allir honom fylgiandi, enn konvng eggiandi, at hann lati begar á morgin veita Elis

<sup>13)</sup> voktu] vokta ms. 22) dugandi] dā | di ms.

<sup>1. 2)</sup> sinvm — dreingivm] om. B. p. 120, 20 — 2) lettandi — dreingivm] komandi þar til sem skip lagu D. 2) nv a skip] þar a D. 3) þetta] þeirra B. 3. 4) merk. — giorf.] bvnadi ok nogum vistvm B. 2—5) oc allt — gaf] med alla sina menn; gefr þeim vel byre D. 5) fiolda] flota BD. 6) nv] om. B. 6) i — oc] þar D. 7) stor strandh. D. en — hofl.] ok sig B. en — hvilandi] om. D. 8) þav] om. D. Ros.] konungs dottir D. 9) hæsta turn] tvrninn (1) D. hofdv þav] þau hafa sig D. sik] om. D. 10) svo — kosti] þviat eingi nadi D. þar inn] om. D. 11) ál i D. ollvm] om. D. 10. 11) atti — ollvm] matti þar inn komazt a ollvm þeim B. 11) sem — sagt] om. D. 13) voktu hveria natt B. micla] om. B. hveria — tvrn] uoktu yfir tvrninum med aluæpne D. 14) hann skyldi] om. BD. 15) med margm.] om. D. Ros.] om. B. 15. 16) dottur — pislvm] ok D. 16) leti pytaz] pyttizt D. oc] om. B. 17—19) vndan — ydr erv] þik B. 19) slikt] om. B. mikil mikla B. 20) þer] ydr B. 21) oc — manni] om. B. 22) oc] om. B. taldr B. 24) leti B.

atgongv. Konvngr verdr nv reidr miok vid aeggianar ord alþydv oc segir, at þegar á morgin skolo þeir veita honvm atgongv oc letta eigi fyrr en þeir geta nád þeim Elis oc Rosamvnda, en briota nidr tvrninn; er nv þegar mikit hark j hollinne, oc fyrr en þat verdr, er nv var mælt af konvnginvm oc hans monnvm, mvn fyrr 5 margr skiolldr klofinn oc morg brynia slitin, margr hialmr spilltr oc spiotskopt brotin, en Elis verdi fanginn af Maskalbret eda hans monnvm; var þetta allt á sama kvelldi, er nv var sagt oc þat er herta Jvliens hertvgi oc Vilhialmr jarl tokv land; drvckv nv hvorirtveggiv gladir þetta qvelld.

[LXIII] Hardla snemma vm morgvninn sol skinandi vm alla vollv med sinvm geislvm, er Juliens hertugi oc herta Vilhialmr C318 hard\*la snemma uppi med allann sinn her, sendandi .VIII. riddara væna til fundar vid Maskalbret konung af sinum her, segiandi, at Juliens hertugi oc herta Vilhialmr af Fracklandi erv þar komnir oc 15 ætla at heria á land hans oc riki med elldi oc eggiv, skemma allt oc eyda. Þessir menn koma fram oc ganga jnn j hollina fyrir Maskalbret konung; var hann sitiandi yfir sin dryckiu bord med alla sina kappa. Bera þeir nu fram sitt erendi med mikilli snilld oc hæuersku. Enn konungrin suo sem hann heyrdi þessi tidindi, verdr 20 hann bædi hryggt oc reidr, segiandi, at þat væri makligt, at sendi

p. 121, 16 - 1) Mvnv - nu] uid morgum ouirduligum tiltekium. Margir adrir fylgdu Chaifas hier um. Nu uerdr konungr D. 1) miok] om. D. 1. 2) aegg. — segir] eggian þeirra ok alþydu ord ok sor uit Maumet D. 1. 2) aegg. — segrij eggian pentra ok alpydu ord ok sor un maunici D.

2) skolu peir] skal briota turninn ok D. honum] Elis D.

1. 2) Kon. — atg.] om. BH.

3) gæti B. peim — Ros.] honum B.

4) nidr] om. B.

3. 4) letta — pegar] nu er D.

4) oc] en D.

5) verdr] verdi giorth D.

er] sem B. rott B. konunginvm] konungi D. af — monn.] om. B.

fyrr] om. BD.

6) morg] om. D. margr] om. BD.

7) oc — brotin] som. B.

6) hot orl margr spitchent brotik bette hit some heald kom D.

6) hett D or D o pat er] mart spiotskapt brotit. petta hit sama kuelld kom D. 9) hert.] om. B Uilhialms (1) D. iarl om BD. Add and R. 9) hert.] om. B 9) hert.] om. B. b. q.] petta kuelld med nadum D. 11) sol] svo sem so p. q.] petta kuelld med nadum D. 11) sol] svo sem solin var B. 12) sinvm] skærum add. B. hertugi] om. B. 13) hardal — vppi] vpp B. 11—13) Hardla — vppi] Snemma at solu birtandi um alla uorulldina stendr herra Vilhialmr vpp D. 13) sendandi] giorandi D. 13. 14) VIII — væna] VIII menn D; vpp (l) menn B. 14) fvndar — her li Maskabre konungs D. af — her] om. B. 15) hertvgi oc herra] hertugi ok B; ok D. 16) elldi] oddi B. 16. 17) skemma — eyda] om. B. land — eyda] riki hans ok brenna ok eyda D. 17) þessir] om. D. koma fram] fara ok fram koma BD. oc] om. B. 18) var — dryckiub.] er hann sitr yfir dryckiubordum D. 19) kappa] menn D. þeir nv] sendimenn D. fram] vpp B. sitt] sin BD. 20) hœu.] kurteisi BD. 19. 20) med — hœu.] om. B. 20) konungr BD. svo] om. BD. sem hann heyrdi] hlyddi til. 20. 21) verdr hann] verdr B; uard konungr D. 21) hryggr] Vit D. riodr D. at] allir add. B. 21 — p. 123, 1) þat — heingi] þeir væri pess makliger, at pier uærit heingdir D.

menn allir heingi vid hit hæsta tre; vrdv þeir þvi fegnir, er þeir komvz j brvtt med lifi oc limvm. konvngr toc þa til orda: Nv ma vera, at ydr, kavppvm minvm, gefi til ath beriazt vid þessa hina nykomnv riddara, enn Elis mvn vm kyrt sitia ath sinne fyrir oss, 5 oc er vel, ef hann gerir oss ecki mein; mvn nv oc reyna hvort þer ervd svo vaskir til bardaga sem j fram hvot orda j moti Elis; ma vera, at þer reynid nv, hvort Frankis menn kvnnv beriazt eda eigi. verdit nv vid sem godir dreingir oc rekum af hondum oss þetta ill þydiz folk med vaskleik oc hardenndum; er nu oc erin naudzynn 10 j svo micin vanda, sem ver ervm komnir; er sa nu bedi ragr oc huglaus, er nv bilar, oc alldri med godum monnum teliandi! lauk konungt svo sinv mali, ath allir hans menn vrdv otta slegnir oc hrezlu; vrdu heidingiar bleikir sem bast sakir bleydi oc Ragskapar. Nv sem konungt hefir lokit sinne Rædu, komv þar jnn XII. menn:

hinn digri af Alexandria, segia þeir, er her kominn; hann sendir ydr kvediv; honvm fylgia .XII. þvsvndir riddara, oc þat med qvediv sending, at þer giptid honvm Rosamvnda dottvr ydra, med miclv fe; en at odrum kosti ætlar hann at heria vpp á ydra borg 20 oc eyda allt med oddi oc eggiv, enn drepa sialfa ydr oc ganga sidan at eiga dottvr ydra oc þar med allt ydart riki; hann er mikill oc sterkr oc svo godr riddari, at eingi er svo godr riddari j allri

<sup>4)</sup> oss om. C. 8) sem] sed C? 10) svo] svô C; ebenso 12). [15) peir] fyrir add. C; durchgestrichen?

<sup>2)</sup> allir] om. B. i — limvm] med life a brott B. I. 2) vrdv — limvm] fara sendimenn burt vit so buit D. 2) tekr B. toc — orda] mælti þa D. 3) kavppvm — til] se kostr D. vid] om. D. 3. 4) þessa — ridd.] þessa menn B; om. D. 4) enn — mun] ok mun Elis nu D. vm — sitia] nv kyrr vera B. fyrir oss at sinne D. 6) framhuottu B. i moti] vid B. 5. 6) mvn — Elis] om. D. 6) ma] ok add. D. 7) nv] om. D. at beriazt BD. 8) verdit — godir] Nu verdum D. dreingir] vit add. D. hondvm] om. DB. 8. 9) þetta illþ.] þetta vþydizfolk B; her þennan D. 9) med — hard.] om. B. 10) i svo — komn.] til B. nu bædi] om. B. 10. 11) oc huglaus] om. B. 11) oc — tel.] om. B. 12) menn hans B. fullir B. 12. 13) oc hræzlv] om. B. 13) heidnir B. sakir — Ragsk.] af ragskap ok bleydi [blydi ms.] B. 9—13) oc hard. — ragskapar] om. D. 14) Nv] ok D. hafdi D. tolu, koma D. hard. — ragskapar] om. B. hann] a þessa lund add. D. Ruben B immer; Rubin D immer. 16) af hinv miela Alexandria B; ur Alexandria hinne myklu D. segia þeir] sogdv þeir B; om. D. her] þar B. kominn] med LXX þushundir hermanna add. D; hann] om. D. 17) honum — ridd.] om. D. 18) kvedivsendingvnne B; om. D. sendit B. þina B. 19) vpp — borg] a ydr B; a riki yduart D. 20) allt] om. D. enn] ok BD. 20. 21) sialfa — at] ydr med, en D. 21) ydra] þina B. dottur — riki] Rosamunda D. 22) riddari] om. B.

verolldy, at hann hræddiz; hann hefir fellda .XX, konvnga i einvige; hann er .XII. alna hár, en .VIII. alna digr; hann er brodir Jubiens konungs ens hvithára, er ber letud drepa; hefer Roben konvngr hinn digri spvrt þat, oc fyrir þvi for hann mest hingad, at hann vill hefna brodvr sins. Spvrt hefir hann oc hat, at eigi 5 einn ydarr bordi at beriazt vid hann, oc at einn vtlendzkr madr sigradi hann i einvigi. Ny kiosid, konvngr, skiote ym ba kosti sem ydr erv bodnir, oc dvel ecki lengi fyrir oss, þviat ver vilivm segia konvngi vorvm ydvr andsvor, oc ef þer vilit eigi þat vpp segia, er hans er vili til, fai þer skiotan davda med veralldligri 10 skemd oc eilifvm brigslvm, oc allir ydrir menn, svo at æ mvn vppi ydvr skemd eigi skemmr en bess hins micla sigrs, er vann Alexander riddari, er alldri mvn fynnazt, á medan verolldin byggiz! Maskalbret konvngt, sem hann heyrdi bessi tidindi, vard hann svo hliodr, at vm langa stvnd svarar hann ongv ordi, bviat nv bickir 15 honvm svo mikill vandi at hondvm kominn, at hann bickizt eigi C32a. vita, hvat hann skal af rada; þickir \*eigi hægt vm, er alla vega sækia at vandrædin. konvngr mælti nv til sinna manna: Nv megvd ber sia, godir dreingir, j hversv mikinn vanda ver ervm komnir vm vort mal. Nv erv her sendi menn Robens konvngs hins digra, 20 oc hafa sagt slikt er ber mattvd heyra. Nv komo adrir sendimenn Juliens hertuga af Fraclandi oc budu oss bardaga: nu leggit til med athvga oc skynsemi, hvert rád ver skulum vpp taka. Þeir segia, at beir vilia bat rad vpp taka, at hann gipti Rosamunda, dottur sina,

p. 123, 22 — 1) oc svo — hræddiz] hann ottazt onguan mann i heimenum D. 1) XXX D. konunga] konunga koronada B; korunada konunga D.
2) en] ok B. VIII] X D. 3) konvngs hins hvith.] konungs B; hins huithæra konungs D. 4) hinn digri] om. B. 3—5) hefer — sins] ok uill hann nu hefna hans D. 5) oc] om. B. þat] om. D. 6) ydar] riddari add. B. 5. 6) eigi — oc at] om. D. 6) madr] Zweimal geschr. in D. 7) konvngr] om. BD. 8) sem] er B. oc — oss] om. B. 7—10) wm — til] ok duelit ei andsuor; en ef þier segit ei upp þa D. 10) hædiligri D. 11—13) svo at — byggiz] om. D. 9—13) ok ef — byggiz] om. B. 14) svo sem B. Mask. — hann] Sem Maskabre konungr D. vard] uerdr D. 15) þickir] Nach diesem worte beginnt eine lücke in B; ich führe statt dessen die varianten von H an. 17) hann — af] af skal H. nu eigi H. 18) sækia at] sækiaz H. 19) þer] om. H. 14——19) svo hliodr — sia] miog reidr ok hliodr, talandi til sinna manna a þessa leid: hugsit nu D. 19) dreingir] vinir H. hversv mikinn] hvern D. uanda at D. 19. 20) ver — vm] komit er H. 20) vm v. m.] om. D. her] her komnir H; om. D. hins digra] hier komnir D; om. H. 21) sem nu mattu þer H. oc hafva — adrir] en adr komu D. 22) af Fracl.] om. H. bvdv] bioda hvorirtueggiu D. bard.] orrosto H. 23) athuga oc] om. HD. huad H. 23. 24) at — rad] þat rad vildu H. ver — gipti] vpp skal taca. oll hirdin talar eins munne, at þat er rad at gipta D. 24) Ros. dottur sina] dottur sina Rosamundu H; Rosamunda D.

Roben konvngi med beim skilmala, at hann beriz j moti Julien hertvga oc herra Vilhialm, er nv erv komnir at heria á land vort oc riki, oc ætla at drepa sialfan hann, en taka brvtt med valldi hans dotter. Ny fara sendi menn aptr oc finna Roben koneng j 5 sinvm landtiolldvm sitiandi; segia nv hve Maskalbret konvngr hefir svarad hans erendym, oc bat med, at ber skylldyt eiga bardaga begar vm morgvninn. Roben konvngr lætr nv taka sinn goda hest, er Piron het; hann var skiotr á rás, sem svala á flvg. herklæddv hann .IIII. konvngar; het einn af beim Maskalbret oc 10 brodir Golibert, enn þriði Droim, fiorde Faliber; .II. konungar hans, er fyrr voro nefndir, hielldv j istig hans; en adrir .II. lettv honvm j savdvlinn, en .II. hans riddarar baro hans fot at jstiginv; eptir þat var honum feingid sitt gladel med gyllsavmydy merki med miclym hagleik gert. Ny ridr Roben konvngr med allann 15 sinn her til Sobrie borgar, oc begar hann er bar kominn, gengr Maskalbret konvngr j mot honvm med alla sina menn oc lægir sik fyrir Roben konvngi, takandi beisl tayma hans, oc vikr svo hans hesti jnn j borgina, leggr nv sialfan sik oc dotter sina j hans valld Roben konvngt verdr nv gladr vid bessi ord oc oc allt sitt riki. 20 segir, at hann vill betta biggia, oc bat med, at honom bickir litid fyrir at sigra Julien hertuga oc alla Franzeisa: villda ec giarna mæta hinvm vt\*lenda riddara, er drap Jvbien, brodvr minn. Nv C 32b. skulv ber, konungt, vera gladir oc katir oc ottaz ecki, buiat vis er

<sup>1)</sup> med þeim skilm.] til þess D. i moti] vit D. 2) hertvga] om. H. herra] om. HD. 2. 3) á—ætla] land hans; væri hans ætlan [rætsla ms.?] H. 3) sialfan] om. H. med valldi] om. H. 2—4) er nv — dottvr] ok Franzseisa, ok frelsa so riki uort D. 4) dottur hans H. Nu foru burt sendimenn H. Ruben konung H. 5) sit.] ok H. hversu H. 6) ordum H. skulvt H. 4—7) oc finna — morg.] segiandi Rubin konungi erendislok D. 7) taka] bua D. goda] om. BD. 8) á] i H. 9) klæddu HD. Maskabert H. oc] hans add. H. 10) Galinbert H. Droim] Hrotti H. Fannber H. 10—12) kon. — istig] hans riddarar baru hans fot at istiginu H. 9—13) het — eptir þat] korunadir. Eptir þat stigr hann a bak ok hielldu II konungar i hans istad, en adrer II lypta honum i sodulinn, en .II. riddarar baru fot hans ad istadinu; þa D. 13) sitt] om. D. 14) med — gert] ok fogrum gullknoppum D. 15) oc — gengr] en D. 16) kon.] ridr add. D. alla sina m.] allan sinn her H; allt sitt folk D. oc] om. H. lægir sik] lægir sinn hals D. 18) inn i borg.] om. H. sialfan] om. H. 17. 18) takandi — nv] ok tekr hestinn undir honum ok leidir i borgina gefandi D. 18) oc dottvr sina] om. HD. 18. 19) valld oc] sina dottur Rosamunda add. D. 18) allt sitt r.] sina dottur H. 19. 20) vid — med] ok þiggr þessa uirding, segiandi D. 20. 21) litid fyrir] litit H; einskis uert D. 21) hertvga] om. H; hinn gamla add. D. manni H. 22) brodvr minn] konung, minn brodur H. 23) gladir oc katir oc] gladr H. 21—23) villda — ecki] skulu vær nu vera gladir (gadir ms.) ok katir D.

sigrinn, oc eingi er sa madr j allri heims kringlvnni, at ec ottvmzt j einvigi eda bardaga, segir Roben konvngt, oc bidr nv allt sitt herlid buaz med ollvm skvnda. Maskalbret konvngt lætr nv j lvdra blasa oc safna lidi; bryniar nv sinn her, oc alla sina kappa hefir hann j þessari ferd med agætvm bvnadi. er Maskalbret konvngt 5 nv þeysandi allann sinn her vt af Sobrie borg oc fram á vollv sletta, er oc þar kominn Jvliens hertvgi med sinn skara, er svo var at lita sem á loga sæi sakir gylls oc gimsteina oc agætz bvnadar, er á var þeirta herklædvm. þar er oc kominn Roben konvngt med allann sinn her; ma þar nv lita marga stora kappa med ogyrligvm 10 asionvm oc sterkligvm armleggivm, med agætvm hlifvm oc storvm hestvm, er vel voro tamdir til bardaga.

[LXIV] Nv hefzt her vpp hin snarpazta orrosta med miclym gny oc vopna braki; her ma lita harda fram reid, er Frankismenn sækia j moti heiþingivm, leggia spiotym, en hoggva med sverdym, is snida skiolldv oc briota marga, brynivr slitna, hialma meida, en heiþingiar falla hofvd lavsir af sinvm hestym. herra Vilhialmr er nv fremstr allra sinna manna, hoggr nv á tvær hendr sier, bædi menn oc hesta, oc fellir hvern heidingia yfir annann. Herra Arnalld hinn fridi oc Bernard hinn skeggsidi oc Bertram hinn þridi erv eigi 20 amælis verdir, þviat eingi þarf sa at kvida ym vin eda jola vist, er þeirra bidr oc þeirra hoggva, þviat hvert tekr davda fyrir lif sa er

<sup>8)</sup> loga] gyll ms.; cf. HD. sakir gulls oc] oc ms. 21) sa] über der zeile geschrieben.

<sup>1)</sup> oc] þviat D. allri heimskr.] veroldu H; ollum heimenum D. at] er H. 2) i bardaga edr einvigi H. Rob. kon.] hann H. 3) lid bua sic H. nv] om. H. 4) bryniar] ok bryniar H. 4. 5) hefir — er] om. H. 6) þeysandi nu H. 2—6) segir — þeysandi] Nu lata Rubin ok Maskabre konungr bua sitt herlid med skunda. Er nu i ludra blasit; þeysa nu D. 6) oc] om. H. 6. 7) sletta uollu HD. 7) er] var H. er oc þar] Nu er þar ok D. Jvliens] Vilhialmr ok herra Juliens D. med] allan add. D. skara] her H. svo var] nu so D. 8) a — sæi] logi væri D. oc ag. bun.] om. H. 9) er oc kominn] var H. 9. 10) þar — her] om. D. 10) nv] om. D. marga] om. D. ok med H. 11) asionum ok handleggium D. 11) hlifvm] om. H. hestvm] þeim add. D. tamdir] bryniadir (?) H. her] om. H. 11. 12) voro — bardaga] kunnu i bardaga at leika D. 13) hefir D. her] om. HD. hina snorpuztu orrostu D. 14) her] med add. H. harda] om. D. 15) i moti] mot H. sækia — leggia] giora moti heidingium, leggia med D. med] om. H. 16) briota — meida] marga bryniu ok biarta hlifa hialma D. snida — en] svo at H. 17) herra Vilh.] Vilhialmr jarl H. 18) fremstr allra] fystr ok fremztr D. nv] om. D. sier] om. H. sier bædi] om. D. 19) ok fellr huerr heidingi vm annan H; om. D. 20) Bernard] Bertram hinn D. oc] om. D. Bertram] Bernard D. nu eigi D. 21) vm — jolav.] sier julavistar H. 22) oc þeirra hoggva] om. H. sa] om. H.

moti beim ridr. Rida bessir .IIII. kappar æ fystir oc fremstir, oc stendr hvorki fyrir þeim skiolldr ne brynia oc avngvar hlífar. J annann stad ridr fram Roben konvngr á sinvm goda hesti Pi\*ron; C332. hann leggr sinv gladieli fyrir briost einvm agætvm riddara, oc j 5 gegnvm brynivna oc briostid, oc kastar honvm davdvm á jord med micly affi, oc bidr sina menn vel fram rida; hann bregdr nv sinv sverdi hinv goda, er Sarabit het, oc hogger til bess riddara, er Fabrin het, ofan j hialminn, oc klyfr havsinn, bykinn oc brynivna, savdvlinn oc hestinn svndr j midiv; þa æptv heiþingiar mikit herop 10 Oc bickir beim sier radinn sigrinn. Ny ridr Roben konungt fram j midiann her Frankismanna oc hoggr med sinv sverdi .II. menn j hveriv hoggi, en styndym leggr hann med sinv gladeli oc gerir allt j senn, hogger oc legger, en hestrinn hleypr vpp á hveria fylking. Nv ridr Roben konungr adra fylking vt, en adra jnn, oc fellir 15 hvern á annann ofan. J annann stad sækir hart fram Josias oc ridr margan mann af baki oc veitir morgym Frankismanni skada. Malpriant ridr oc hart fram oc drepr margan mann. heibingiar, hvar fram ridr meire oc agætari, fremri oc fridare oc ollvm sterkare oc vaskari beim sem bar voro komnir, vtan Roben 10 konvngi, þviat eingi risi var sterkari en hann. þessi riddari var med agætvm bynadi, svo at vida liomadi af vm vollinn, oc á svo agætvm hesti oc fliotvm, at hann for eigi seinna en kolfr af arbysti, þa er snaraz er skotid. Sia hinn sami riddari renner fram fyrir

<sup>1)</sup> mot H. ridr] rida H. p. 126, 21 — 1) sa — ridr] jolauist at kuida, er peirra hoggua porir at byda D. 1) Rida nu D; om. H. III H. æ] ero H; om. D. menn D. fyrstir ok] om. D. 2) stendr] hellzt D. fyrir] vid HD. oc — hlifar] om. H; En add. D. 3) sinum goda h.] hesti sinum D. 4) gladieli] goda gladiele D; spioti H. agætvm riddara] riddara agætum D; riddara H. i] om. H. 5) kastar] kastadi H; hratt D. á jord] af hest D. 6) afli] opi D. vel] om. D. rida] om. H. nv] om. D. 6. 7) sinv — goda] sinu goda sverdi HD. 7) Sarabit] Jarnbitr D. oc] hann HD. pess] eins H. 8) Fabrin] Klari D. 7. 8) er F. het] om. H. 8) hialm H. klauf D. havsinn] halsinn D. ok] add, H. brynivna] bryiadan (!) D. 9) copa HD. mikit] om. HD. 10) peim sier radinn] peim sem radinn se H; nu radinn D. 11) her Frank.] herinn H; her kristinna manna D. III H. 12) hveriv] einu D. en] om. D. lagdi D. med] om. D. 13) i senn] senn, at hann D. upp] om. D. 14) fellir] so add. D. 15) á annann ofan] um pueran annan D. hart] om. D. Josue H; vr Alexandria add. D. 16) mann] Frankismann H. Frankismanni manni H; Franzeisum D. 17) oc] om. HD. 17. 18) sia heip.] sier hann D. 18) ridr] einn riddari add. D. fromr ok fridr H. 19) oc vaskari] om. HD. 20) risi var st.] riddari var st. ne rise H. hann] om. HD. 20. 21) hann var vid H. 21) svo at vida] ok so uirdligum, at D. af — vollinn] a uollinn brutt D. 22) agætum] godum D. fiotum] fliotferum [fliotfæū ms.] D. 21. 22) svo at — fliotvm] ok a svo godan hest ok fliotan H. 22) armbysti D. 23) þa — skotid] om. D. hinn] om. D. renner] ridr ok rendi D.

allar fylkingar Frankismanna oc leggt sinv gladeli fyrir briost einvm miclym heibingia, svo at vt gengr j mille herdanna; hefr hann sidan vpp or savdlinvm oc kastar honum davdvm á jord. Sidan bregdr hann sinv goda sverdi oc hoggr til hofdingia bess er Gaddin het, oc kemr á hægri avxlina oc sneid af hondina oc sidvna, oc 5 fell hann svo davdr á jord. eptir þetta ridr þessi riddari fram i midiann her heibingia oc hoggr á .II. hlidar sier menn oc hesta oc kastar hverivm of an a annann; ridr æ svo adra fylking vt, en adra jnn; bickiaz heibingiar nv kenna, at bessi riddari var Elis; er nv bardaginn odr oc akafr, svo at vida vollv bekr valrinn; blodit 10 fellr sem beckir, holdar steypaz, en bykannir gleypaz; hestannir C33b. hlavpa med savdlym gneggiandi; matti bar margan vopn\*hest med litly verdi kavpa, þo at vel væri bvinn. herra Vilhialmr oc þeir .IIII. sfelagar sækia til motz vid benna riddara oc bickiazt ny beckia Rida nv j gegnvm lid heidinna manna oc fella á litilli 15 styndy .V. hyndryt, oc var hverr odrym meire oc bannsettari.

[LXV] Rvben konvngr hinn digri ser nv þenna ágæta riddara, ok þickiz nv vita, at sia hefir drepit Jubien konvng hinn hvithara, brodvr sinn, oc eigi sidr mvn þessi hinn same nv geyma Rosamvnda, konvngs dottvr, hinnar fogrv jvngfrv; þickir honvm nv 20 allvel at fara, at hann skal mega hefna brodvr sins oc na festarmey

<sup>12)</sup> Die ersten sechs zeilen von f. 33 b sind sehr schwer zu lesen.

<sup>1)</sup> Frankism.] Franzseisa D. leggr] hio H. 2) miclvm] sterkum D; om. H. vt gengr — herdanna] ut geck um herdarnar DH. 3) upp] om. D. 2. 3) hefr — Sidan] om. H. 4) hofdingia bess] bess hofdingia H; bess heidingia D. Gaddin] Grandon D. 5) kom D. oxlina heegri D. sneid af] snidr fra D. 6) hann svo] hann H; so D. betta] bat H. reid D. bessi riddari] hann HD. 7) hlidar] hendr H. sier] sier bædi H; om. D. 8) svo] nu H. 9) inn] aptr D. Nv bickiazt heidingiar D. bessi riddari] petta H. ok er D. 10) bard.] bædi D. vida — valrinn] ualur beckr uida uolluna, en D. bard. — valr.] orrosta en snarpazta H. beckir] lækr H. 11) fellr — beckir] rennur sem ar D. en] om. D. bvk.] stokkar H; bukar D. gleypaz] kliufazt D. hestar HD. 12) med] tomum add. D. gneggiandi] om. HD. hest H. 12. 13) margan — buinn] litlu verdi kaupa margan godan hest med agætum bunadi D. 14) benna] þann agæta D. oc þickiaz] Pickiazt Peir HD. 14. 15) þeckia Elis] kenna Elis (hann H) HD. i] om. H. 15) heid. manna] heidingia DH. 16) V hundrut] C heidingia H; V M. riddara D. bannsettari] i heidnum sid ok atgiorui, ok segir so meistari sogunnar, at þar mun margr leidiligr uerit (ut ms.) hafa ok okysseligr fyrir fridar meyiar add. D. 17) hinn] om. H. nu þenna] þann hinn D. ágæta] om. H. 18) nu] giorlaadd. D. sia hefir] sia madr hefir H; sia mun hafa D. hinn huithara] om. HD. 19 sinn] hans HD. nu] om. H. Ros.] om. H. 20) hinnar — jungfryl om. H. 19. 20) eigi — jungfry] þessi same mun vera geymandi jomfry Rosamunda D. 20) honum nu] nu Elis D. 21) vel H; el (!) D. at] er H. hann] om. D.

sinne. hann æpir nv harre roddv oc bidr menn ryma vollinn, oc svo var giort. Ridr Roben konvngt nv fram oc beit .IIII. konvngar. er fyrr voro nefndir med honvm; Elis oc herra Vilhialmr geta betta at lita ok rida j moti beim; finnazt nv bessir .X. garpar med hardri 5 atreid oc storum hoggym. Ridr Elis j moti Roben konungi, enn Vilhialmr moti Maskalbret, Arnalld ridr j moti Galimbert konungi, enn Bernalld vid Droim konung, Berard vid Faliber konung hinn gamla; skal nv fyst segia fra vidskiptvm beirra Elis oc Roben konungs! þeir ridaz nv at med miclv kappi oc leggr hvorr til annars 10 med sinvm gladelvm oc berr hvorr annann brott af sinvm hesti, bviat allr reidingr vann beim eigi meira en eitt laufs blad; erv beir nv badir á fæti oc hoggvaz med sverdvm. Elis hoggr pa til Robens konvngs oc snidr j svndr skielld hans nidr j gegnvm; en Roben konvngt hoggt nv j moti til Elis oc snidr 15 skiolld hans nidr j mvndrida. Nv sækir huorr annann j akafa med storvm hoggvm, oc verdr nv hvorrtveggi sarr. Roben konvngr hoggr ba til Elis oc veitir honum mikit sår. Elis hoggr nv j moti oc or allan vavdvann lærinv á Roben konvngi. Nv reiddiz konvngr miok oc hoggr ofan j hialm Elis oc af allan bynadinn, en eigi 20 bitr a hialmin; betta var nv svo mikit hogg, at Elis fell a bædi B105

<sup>12)</sup> oc | oc ms. 20) hial C; nach diesem worte beginnt eine lücke in C, die hier nach B ergänzt ist.

<sup>1)</sup> hann] om. D. nv] om. H. roddv] Nach diesem worte beginnt B wieder. menn] nu D. 1. 2) ok svo var] er nu so D. 2) nu Rubin konungr D. oc] om. B. IIII] VII D. kon.] om. B. 3) fyrr] adr D. med honvm] om. BD. herral peir D. 4) oc] om. B. i mot peim B; peim i moti D. nu] om. D. X garpar] kappar D. 5) storvm] sterkligum D. hoggvm] ok stinnum spiotalogum add. D. moti] mot BD. 6) moti] i mot B; i moti D. ridr i moti] mot B. Galinbert B. en Arn.—konungi] om. D. 7) Bernalld] Beralld B; Bernard D. vid] mot B; moti D. Droum D. konung] konungi D. Berard] Beradd B; Arnalld D. Falinbert B; Paliber D. konung] om. D. 8) fyst] om. D. vidsk, peirra] om. D. 9) ridaz nu at] ridust mot D. nu hvorr B. 10) sinvm gladelvm] sinv gladeli B; gladele D. 10. 11) burt — hesti] af hestinum B. 11) reidingr] reidingrinn B; peirra reidingr D. vann peim] dugdi D. laufsblad] rotit laukshofut D. 12) hoggva D. oc—sverdvm] om. D. i svendr] om. D. 14) en] om. D. i — Elis] til Elis i moti B; til Elis D. i] om. BD. 15) hans skiolld D. morgum storum B. 15. 16) med storum hoggum i akafa D. 16) oc verdr nu] verdr B. oc—sarr] om. D. 17) pa] nu D; om. B. mikit] stort D. nu] om. D. moti] mot BD. 18) vaudvann lærinu] kalfann fœti D. a R. kon.] B. hoggr ofan] hoggr D; hio B. af] honum add. B. 20) bitr a] beit B. 19. 20) enn — hialmin] om. D. 20) var nv] vard D.

kne; j bessv hleypr at Prinsant ok hefr vpp bada fætr ok setr a lendar Ryben konvngi med svo mich affi, at Ryben konvngt fell til jardar, enn Elis var nær staddr ok hoggr a halsen, svo at af tok hofvdit; nv er Galapin nær ok fær Elis Prinsant med godvm sodli; hleypr Elis nv a back ok sækir hart fram, eggiandi nv sina 5 menn; leitar hann nv at koppvm Maskalbrets konvngs. Nv er at segia, at Vilhialmr ridr at Maskalbret konvngi ok hoggr til hans med sinv sverdi, ok snidr Maskalbret konungr fiordvng af skilldi Vilhialms ok veitir honum micit sár a vinstra lærit; Vilhialmr hoggr nv med micille reidi til heidna konvngs ok festi blodrefilin i briosti hans, 10 ok hrat honum davdum a jord. Arnalld leggr sinv sverdi i skiolld Galinbert konungs ok i gegnum skiolldinn, bryniuna ok bykin, svo at j hiarta nam stad, ok fell hann davdr a jord. Geirard ok Droim konungt eiga hart vidskipti, enn svo lavk þeirra vidskiptum, at Droim konungr fell davdr til jardar. Falinbert konungr litr 15 fallna sina kappa ok Ridr med micilli reidi at Bernard ok hoggr til hans ok veitir honum micit sar. Berard hoggr i mote ok hoggr hialmin ok havsin, svo at i tonnum nam stadar. Rida beir Iosias nv i gegnum fylkingar; flyr allr herr Rubens; Elis drepr þar sem hann fert, margan heidingia; hann mætir Josias ok villdi nv drepa 20

<sup>3)</sup> hogr] g aus h corrigirt. 10) fest ms. 12) Falinbert ms. bryiuna ms. 13) jordr ms. 16) Berard] brediazst ms. 17) Berard] brediat' ms.

<sup>1)</sup> ok i D. hliop D. 1. 2) ok hefr — konungi] hestr Elis, ok setr sina bada eptre fætr um herdar Rub. k. D. 2) konungi] Nach diesem worte beginnt das fragment F. II (F). Ruben] om. D. kon.] digri add. F. fell] allr add. F. 3) var] þa add. F. hio D. hals D; Ruben konungi add. FD. at] om. D. 4) hofvdit] hofud D. nær staddr D. 4. 5) nv — sodli] om. F. 5) Elis] hann F. 5—7) eggiandi — segia at] at veita sinum monnum; leitar nu at kumpanum; litr nu at herra F; litr nu at þeir beriazt i akafa, herra D. 7) at] nu imot F. 8) sverdi sinv F. sverdi ok] snidr i skiolld i tva hlvti ok serdi hann mielu sari. Maskabert konungr hoggr i moti ok add. F. Mask. — fiordvng] fiordunginn F. 9) lær F. 10) til hins F. hans] hanum F. 11) hrat honum] lypti (?) honum fra ser F. 7—11) ridr — iord] ok Maskalbret konungr ok fellir herra Vilhialmr Maskalbret af baki sinum hesti D. 11) leggr — sverdi] leggr spioti D; ridr nu fram ok leggr F. 12) Galinbert F; Galiberz D. skiolldinn] om. D. ok] om. F. bukinn] briostit DF. 13) hiartanu F. stadar F. Geirard] Bernard F. 14) Drom (Droni ?) F. vidsk.] einvigi F. lavk] om. F. vidskipti F. 15) Droim kon.] konungrinn F. til — litr] af sinum hesti. Falibre gamli litr nu F. 16) kappa] felaga F. med — B.] imot Bernard F. hoggr] leggr F. 16. 17) ok h. — sár] med sinu spioti i gegnum skolldinn ok sva i lærid F. 16) kappa] felaga F. hoggr] snidr F. 18) stadar] ok datt hann daudr a iord; en fiandinn toc sal hans add. F. Josias] Vilialmr F. 19) ok flyr nu F. 19. 20) Elis — Josias] konungs. En Elis finnr Josuen F. 20) nv] at visu F.

hann, ok hoggr med sinv sverdi i hialm hinns heidna; klaví havsinn, brynivna ok bvkinn, sodvlinn ok hestin, svo at j iordv nam stadar; eptir þetta hogg vrdv allir heidingiar hræddir ok felms fyllir. bliknydy ok bilydy med ragskap. Vilhialmr ridr ny at einvm heid-5 ingia; sa var hardla micill vexti ok illr kosti; hann festir \*sin B 105 blodrefil i briosti honum ok hrindr honum davdum a jord; herra Arnalld ok beir felagar felldv i bessi svipan .VI. stora heidingia; er bar so micit mannfall, at heidingiar falla hundradym. Elis fram vndir merki Maskabret konvngs ok bessir fiorir felagar 10 hoggva nidr alla þa fylking, er fyrir merkinv stendr; Elis ridr nv at beim er merkit bar, ok hoggr framan a briostit, svo at aptr sneid i gegnum, enn innyflinn steyptuzst vt or honum, ok fell hann davdr af hestinum. J þeirri svipan hleypr at Malpriant ok hoggr j hialminn Elis, ok leit ecki a. Elis slemdi til hans sverdinv a 15 midian hrygginn ok sneid fram i gegnum, ok fell hann davdr til jardar. Nv vill Maskabret konvngr flyia ok snyr a leid til Sobrie borgar; enn Elis er eptir hleypandi a Prinsant ok lætr hann kenna spora; hann getr nad konvngi ok tekr vm hnappinn a hialminum

<sup>10)</sup> hogga ms. 15) hrygginn] r über der zeile nachgetragen.

<sup>1)</sup> nu med F. sinv] goda add. F. hialminn F. klauf] ok snidr F. 2) brynivna ok bvkinn] ok halsinn, bukinn ok bryniuna F. svo at—stadar] isundr i midiu F. 3) allir] om. F. 4) ok biludu ok bliknudu F. herra Vilialmr F. fram at F. 5) þeim er hard[l]a var F. 5. 6) festi blodrefilinn F. 6) a jord] af sinum hesti F. 7) þeir III F. 7. 8) stora—bar] hofdingia ok er nu F. p. 130, 13—8) at i hiarta—hundradvm] wt kom um herdarnar, ok kastadi honum daudum af sinum hesti. Herra Vilhialmr, Bernard ok Arnalld fella nu i einre suipan .VI. hundrud agætra riddara; ridr herra Vilhialmr ok hans felagar i gegnum fylkingar heidingia; flyr nu allt lid Rubins konungs. Josias wr Alexandria hoggr sinu suerdi til Elis af ollu afle i hialminn, so at af tok oll laufin (lofin ms.), ok sem Elis finnr þetta, hoggr hann sinu goda suerdi til Josias i hialminn, klyfr hialminn, bukinn ok bryniuna, sodulinn ok hestinn sundr i midiu, en suerdit nam i iordunne stad. Eptir þetta mykla hogg urdu heidingiar hræddir ok felmsfuller D. 9) þessir] þeir FD. felagar] fylgia honum ok add. F; med honum ok add. D. 10) stod, en F. nv] fram add. D. 11) þeim] hofdingia add. F; hofdingia (hofdima ms.) add. D. framan] om. D. briostit] briost honum D. 12) vt] om. FD. hann] sva F. 13) hestinum] a bac aftr F. þeirri] þessi F. hleypr at] hleypti F. Malp.] at Elis add. F. 13. 14) i—Elis] sinu sverdi i hans harda (?) hialm F. 14) en Elis F. 14. 15) sverd. — hrygginn] sinu goda suerdi a hrygginn midian F. 15. 16) fell — jardar] steyptiz sva hverr lutrinn til iardar, ok toku fiandr vid (?) sal hans F. 12—16) ok fell — jardar] a jordina D. 16) flyia] þviat naliga er allt nidr. ... add. F. a leid] sinum hesti vndan heim D. ok snyr — leid] .... anum hellt heim F. 17) eptir hleyp. a] nu eftir hanum hleypandi F. 17. 18) er — hann] hleypti eptir honum ok D. 18) konungi okt ekr] konunginum, tekr hendinni F; honum takandi D. hialm.] konungs add. D.

ok hefr hann svo vpp or sodlinum ok hleypir aptr til sina ma enn Galapin for fyrir ok tok vid konungi: er hann nv flytt skipa; nv ridr Elis til motz vid fedr sinn; verdr þar micill í fyndr; verdr hertyginn hardla fegin ok þeir herta Vilhialmr.

[LXVI] Rida nv heim til borgarinnar med allan sinn he sækia borgina, ok verdr þar snorp orrosta med mielv mannfalli Kaifas þar fyrir ok eggiar fast til framgavngv; vegr hann nv s vinstri hendi. Elis getr nv brotid borgar vegginn ok herra ialmr, ok þeir fimm saman rida nv vm borgina ok hoggva menn ok hesta; ridr Elis nv hvern af baki, er fyrir verdr; flyi heidingiar j hvs ok herbergi. Elis ser nv, hvar Kaifas ridr vn hann rennir nv Prinsant eptir hardla fliott ok reidir sverdi hoggr j hialminn; enn brandrin beit havsinn, brynivna ok bt svnndr i midiv. Eptir þetta miela hogg gefazt heidingiar j Elis. Ridr hann nv til hallar med allan herinn; stiga nv af he sinum ok ganga i hallina ok drecka gladir ok katir; þar Jvliens hertvgi ok herra Vilhialmr, Bertram ok Arnalld enn frid Berard hinn skeggsidi; er þar nv gledi ok gaman ok allzko skemtan med mielv fagnadi.

<sup>5)</sup> borgarinna ms. 8) vinstri] ms. hægri.

i) hann svo upp] hann burt D; konunginn brott F. 2) enn — tok] ok er Galapin þa þar cominn ok tekr F; Galapin uar þar staddr ok tok D. kon.] badum hondum ok add. D. er — flytt flytr hann F. 3) nv ridr Elis] en Elis ridr nu F; ridr Elis nu D. F. fagnaf.] milli þeirra add, F. 4) hardla] nu hardla F; ho peir] sva F. Vilh.] ok oll alþyda add. F. ok — Vilh.] ol a D. 5) borgarinnar] herbuda (ausgestr.?) Sobrieborgar D. pat (?) F. fagnaf.] milli peirra add. F. allyda D. her] herinn F. 5. 6) ok sækia] sækia nu FD. 6) at borginr ok verdr þar] uerdr þar nu D. snorp] hin snarpazsta FD. 7) menn F; sina menn D. 7. 8) vegr — hendi] om. FD; 8) þeir herri 9) ok — vm] ok rida þeir nu II felagar inn i F; rida inn i D. borg 10) er fyrir] sem fyrir hanum F. med allan sinn her add. F. 11) Ł ergi] ok hafa tvrna add, F. 10. 11) ridr — herb.] om. D. 12) nv] eptir honum D. Primsant F. eptir] om honum D. eptir — sverdit] om. D. 12. 13) reiduliga; ok hoggr] hoggr nu 13) bitr F. bukinn ok bryniuna, sodulinn ok hestinn F. 14) þetta h 13. 14) i hialm. — heid.] a halsinn suo at af toc hofudid. Gefazt borgar men 14) upp i FD. 15) reid D. hann] Elis F. til hallar] fram til bon innar D; Mascabre konungs add. FD. herinn] franzseisa her F; (ausgestr.) her franzseisa D. 15. 16) stiga - sinum ok] om. D. af bak 16) ok ganga] ganga nu F; ganga nu inn D. par er F; er par nu 17) ok] om. D. 18) Berard] Bernard D. margskonar FD. 19) sken gledi. med miclv fagnadi] med miclum pris ok nyium fagnadi F; om. D

[LXVII] Nv skal segia þat sidar er fyrr gerdizt ok taka þar til sem Elis var burt ridin fra jvngfrv Rosamvndv ok vpp hafdiz sa bardagi, er nv var fra sagt vm hrid; var hon gangandi vpp i hæsta tvrn Sobrie borgar, seanndi vpp a þenna bardaga; sa hon þa 5 alla atberdi, er þar vrdv i þeim bardaga, ok svo þat er Elis drap brodvr hennar, ok botti henne bat gott; gengr hon nv heim til skemmy sinnar; byr hon sik med gyllofnym kyrtli; her næst lagdi hon vm sik einn linnda med allzskonar hagleik grafing, svo at lita sem a gvll sæi, gert med margskonar manerum; her næst lagdi 10 hon vsir sik einn mottul: eingi matti finnaz annar jafnn agætr, þo at sæi of alla verolld; bessi mottull var kominn allt vndan solar setri or bvi landi, er Sides heitir; fiorar alf konur vofv betta klædi ok med þradvm hins bezsta gyllz, \*ok fiora vetr voro þær at, adr B 100 algert væri; hann var giorr med stiornvm ok morgvm dyrvm 15 steinym. Spenzlin a motlinum selldi henne Jon kavpmadr fyrir XL. pvnda af brendv gvlli; har hennar var gvlli fegra, horvnd sniofi likara edr hvitara, ok eingi sa fridari jvngfrv i þann tima. hon

7) kyrlti ms. 15) selldi] sendi ms. 16) pvnda om. ms. 17) hitara ms.

<sup>1. 2)</sup> segia — til] Par til taka FD. 2) sem] at D. ridandi F.
2. 3) ok vpp — var hon] at hun uar (sik (1) add. F) DF. 3) vpp] om.
FD. 4) ok siandi F. penna] peirra F. vpp a penna] pann D.
sa hon þa] (ok sa nu hversu (sa hun [saun ms.] ok at D) Frankismenn
kunnu (vel [el ms.] at add. D) beriazt ok (hafdi hon séet (om. D) FD.
5) er þar] Pa sem FD. þessum F. i peim bard.] om. D. ok
svo] sva F; sa hun [saun ms.] ok D. er] at D. 6) gott] uel F.
6. 7) gengr — sinnar] eftir þat gengr hon ok F; Eptir þat D. 7) hon]
om. F. med] ollum (om. D) hinum bezta bunadi (buningi sinum
D), fyrst (om. D) med sniohuitum silkisærk, Par næst med add. FD.
kyrtli] sva agætum, at engi matti finnaz betri, Po at leitad væri um
alla verolldina add. FD. 8) linda einn D. grafinn] giorfan F;
giorr D. 9) a gull sæi] tandrad gull D. 8. 9) svo — sæi] sem
tandrat gull at lita F. 9) gior F. margskyns F. næst] med D.
10) einn] om. B. mottul] allmiok vandadan, þviat add. F; huerium hon
klæddi sic fyrr, þa er hon geck fyrir fodur sinn, er hon skylldi giptazt Juben
konungi add. D. jafn agætr] slikr F. 11) sæi — þessi] leitat væri um alla
verolldina, þviat engi matti finnaz þvi(uns.)likr, þviat þessi hinn agieti F.
11) allt utan F. 12) Occides F. en IIII F. 13) ok] om. F. gullz]
margskonar hagleikr var a þessu klædi add. F. 13. 14) at adr algert] adr
at enn gert F. dyrum] om. F. 15) Spenzlin — Jon] selldi henni Samarion F.
10—16) eingi matti — gulli] om. D. 16) horund] hennar var huitt sem
add. F. Damit schliesst fragment F II. 16. 17) sniofi — hvitara] hennar
var huitt sem snior nyfallenn D. 17) eingi madr D. fegri D.
17—p. 134, 1) i — gengr] skapada um hennar daga i ollum heime; hon var
buin sem fyrr var sagt. Geingr hon D.

gengr nv inn i hollina med XXX. meyia, allar med gydvef klæddar, ok svo sem hon var inn kominn, birtizst oll hollinn af henne; gengr hon ny jnnar fyrir hásætid. Elis stendr vpp i mot henne ok allir beir sem inne voro; tekr Elis nv Rosamundu ok setr a kne ser, enn meyiarnar sla danz ok kveda med agætum Ravstum, enn þo horfa ; allir vpp a Rosamundo ok vnndraz hennar fegrd; gerizt nv gledi ok gamann, glavddvzt allir mest af þeim nyia fagnadi, er nv var vordinn; fagnar Rosamunda mest herra Julien ok herra Vilhialm ok sidan ollvm Frankis monnum vt j fra med micille blidv; segir Elis nv fra þvi, hversv Rosamunda hefir hialpad honum ok komit opt 10 vndan davda; segir hann henne nv, at her fyrir skal hon þiggia af honem slikt er hon vill. enn hon kys hann sialfan ser til vnnosta ok fedr sinvm lif ok Riki med allri sæmd. Elis jatar henne sine bæn. C342. Sendir nv eptir Maskalbret konvngi; ferr Galapin nv med \*sinn skiotleika oc aptr komandi oc konvnginn med sier hafandi; fagnar 15 Elis nv konvngi vel oc setr hann j hasæti hia sier oc segir honvm, at hann skal hafa riki sitt oc sæmd oc niota at þvi dottvr sinnar. Verdr Maskalbret konvngt nv bvi hardla feiginn. Er nv mikil gledi oc skemptan, er hverr gledr annann. lysir Elis nu yfir þvi fyrir ollvm monnum, at hann ætlar at fara heim med fedr sinum, 20 oc Rosamunda skal vera j ferd med þeim oc svo GalapiN.

<sup>10)</sup> hafir ms. 14) med] Nach diesem worte beginnt C wieder.

<sup>1)</sup> XXX] XL D. med gudvef klæddar] guduef skryddar D. kominn] kom inn i hallina D. oll — henne] hun af hennar buningi ok biartleik D. 3) innar] fram D. stendr] nu add. D. i moti D. 4) a] i D. 4–6) enn — vpp] allir menn horfa D. 6) Ros.] ok ga einskis annars (annas ms.) add. D. fegrd gerizt] huita horund ok kurteise med einskis annars (annas ms.) add. D. tegrd gerizt nuita norund ok kurteise med hæueskligum latum ok morgum natturugiofum, er henne voru gefnar vm fram adrar conur þær sem þa voro i heimenum. Giordizt D. 7) gamann] ok micil skemptan ok add. D. mest] om. D. nyia] om. D. 8) fagnar] jomfrv add. D. mest — ok] Juliens hertuga D. 9. 10) sidan — fra] ollum þeirra fylgiurum D. 10) þvi] om. D. [hversv] jomfrv add. D. holpit D. opt] om. D. 11) davda] i myklum uandrædum ok add. D. hann] om. D. 11. 12) nv — er] at hun skal þiggia þa hluti sem D. 12. 13) en hon — sæmd] hun suarar ok segir, at hun uill þiggia ok kiosa hat fyst er mest er ok hæzt: en hat eru hier sialfir mier til eiginbonda. En pat fyst er mest er ok bezt; en þat eru þier sialfir mier til eiginbonda. En þar næst fedr minum lyf med fullri sæmd ok riki D. 14) Sendir] Elis add. Mask. kon. ferr] fodur hennar, Maskabre konung; er D. 15) komandi] kemr B. oc — hafandi] hafandi konung med ser B. 14. 15) nv med — hafandi] þar fliotliga komandi ok hefir konung med sier D. 16) **vel** honum] om. B. **konungi** BD. setr hann] Gal. (!) setti nu konung D. pvi] om. D; 19) er — gledr] er — annann] 17) oc] med fullri D. at [pvi] om. D. 18) verdr nv B. Er] ok er D. mikil] om. B. nu pvi hardla] om. B. gledr nu huerr D. annann] en Rosamunda alla add. D. om. B. nu Elis D. 20) fyrir ollum m.] om. D. peim] honum D. 21 — p. 135, 1) oc — er) er nu D. 21) vera om. B.

[LXVIII] Nu er bvin ferd Elis med miclym kostnadi oc agætym tilfongym oc miclym fiarhlytym. Ridr Elis nv vt af Sobrieborg med allann sinn skara; er bar Rosamvnda j ferd med morgym jvngfrvm ok agætv foroneyti. Stigr Elis nv a skip med alla sina 5 menn, hafandi af Sobrieborg marga agæta gripi j godvm pellvm oc dyrvm steinvm, gvlli oc silfri smidvdv oc osmidvdv. let Elis ny i haf oc vel byri gaf; erv komandi j þa hofn, er þeir mundv kiosa; stiga nv af skipvm sinvm med alla sina menn oc rida heim til hallar hertvga Juliens; bydr Elis herra Vilhialmi oc olly hans foroneyti 10 heim med sier med hinne mesty mekt oc hæsersky. verdr ny modir Elis hardla feigin oc svo systir hans oc oll alþyda; rida nv vt af borginni med vnga menn oc gamla; finnazt nv skamt fra borginni; verdr par fagna fundr mikill med Elis oc modur hans oc systur oc ollvm frændvm oc vinvm. frvin, modir Elis, oc hennar dottir fagna 15 ivngfrv Rosamvnda med allri blidv oc rida jnn j borgina med allri mekt, oc allra handa songfæri voro borin j moti beim; prestar oc klerkar erv gangandi med sætvm hliodvm med agætri processione; erv beir Elis oc hertogi Juliens oc herra Vilhialmr med bessym hætti til kirkiv leiddir med miclym fagnadi. Sidan erv þeir leiddir til 20 hallarinnar oc j hasæti settir. Rosamunda var j odrv herbergi med sinar meyiar hinn fysta dag; enn annann dag var henni \*veitt skirn C34b. oc allt gedlikt embæti oc ollvm hennar meyivm oc fylgdarmonnerm.

<sup>1)</sup> Elis] þeirra D. 1. 2) oc — fiarhl.] om. D. 4) jvngfrvm morgum B. ok — for.] om. B. 5. 6) i — osmid.] om. B. af — osmid.] med sier marga agæta gripe af borginne D. 6) lætr B. 7) vel — erv] gaf vel byre, er (!) B; gefr þeim vel byre D. erv] om. D. er] sem D. 8) sinvm] om. BD. oc rida] rida nu D. 9) Julien hertuga D. nu Elis herral & (!) D; om. B. hans] þeirra D. ollo hans for.] ollvm hans monnum B. 10) med sier — mestv] til agætrar ueizlu. Herra Vilhialmr Piggr Pat; er Elis nu heim sendandi marga agæta riddara at segia sina Parkomu, Par med biodandi, at veizla se gjor med beztum tilfongum, ok ollum sinum monnum biodandi, at Peir færi i mot hans foruneyte med allre D. oc hæf.] om. B. 11) svo systir hans] hans systir D. 12) med — gamla] vngir menn ok gamlir B; ok add. D. nu] om. BD. borg D. 13) þar] nu D; þar nv B. micill fagnadarfundr B; micill fagnafundr D. oc m.] oc om. D. systur] hans add. B. 13. 14) oc ollvm] om. D. 14) frvin — fagna] fagnar frvin ok dottir hennar B. 14. 15) frvin — iungfrv] fagna allir D. 15) allri] micille D. oc rida inn] Rida nv inn (om. D) BD. 16) oc] ero þar D. voru] om. D. i mot B. þeim] om. D. 17) erv] voro B. med sætvm hliodum] ok (fagrliga syngiandi (fagrligandi ms.) D. med agætri] ok B. 18) Juliens] om. B. þeim B. 18. 19) þeir — leiddir] nu leidandi hertuga Elis ok herra [h' ms.] Juliens ok herra Vilhialm til kirkiu D. 20) hallar B. 19. 20) til hallar leiddir D. 20. 21) var — meyiar] er i odru husi ok meyiar hennar þar hia henne D. 21. 22) enn annann — fylgdarm,] om. D.

Eptir veittar allar tidir oc hat embæti, sem nv var sagt, var konvngs dottvr fylgt til mesty hallar med mikille mekt; var bar i fylgd frvin, modir Elis, oc svo jvngfrv Osseblen, systir hans, oc mikill fioldi kvenna med agætvm bvnadi; var bar organ trodit oc simphon leikit oc psallterivm, pipna læti med fogrvm hliodvm. Geingr s ny bessi skari i hollina, er helldr var fagrliga byin; er jyngfrv Rosamunda sett j hasæti med svo dyrligvm oc agætvm bvnadi, at eingi konungr er svo rikr, at kavpa mætti hennar bynad med verdi. en svo sem hvn var j sæti komin, þa gádu menn einskis annars enn horfa upp á hennar fridv asionv oc þann dyra bvnad, er hon 10 hesir, þviat sa mavtvll, er ysir hennar liosa likama var laginn, þotsi loga allr af beim karbvncvlo, sem bar var j settr med morgvm odrym agætym steinym; er ny mikil gledi oc skemptan; hverr sem ma ferr at sia upp á Rosamunda oc gair nv eingi at drecka, buiat eingi bottiz sied hafa fridari jvngfrv, bviat hennar kinnr voro 15 bvilikaztar, sem þa er ravda rosa væri blandit vid hvita liliam. Stendr nv bessi veizla .III. nætr. Eptir bat segir Elis, at avkazt skal sia veizla: ætla ec nv, segir Elis, at gera brydlavp mitt, oc skal eingi madr j brvtt fara á þessym tima sa sem her er adr, helldr skal eingi obodinn koma, hvorki vngr ne gamall, snavdr ne 20 sæll.

[LXIX] Sendir Elis nv eptir frændvm sinvm oc vinvm þeim sem þar voro eigi adr. er nv aukin veizlan med ollvm nogvm

<sup>1)</sup> oc — sagt] om. B.
2) konungs d.] henne D.
mestv] hinnar mestu D; om. B.
3) fylgd fruin] om. D.
oc — Oss.] jomfrvin D.
4) mikill — bunadi] fylgdi þeim micill kuenna skare i hollina D.
2—4) med mik. — bunadi] med miclvm kvenna skara B.
4) oc] om. B.
5] pipnal. —
hliodvm] om. B.
6) er helldr — buin] om. B.
4—6) var þar — buin]
om. D.
6) jungfrv] om. BD.
7) med — at] om. D.
8) er] var D.
rikr] at gulli add. D.
bunad med verdi] buning med gulli einu D.
7.
8) med svo — verdi] om. B.
9) en] om. D.
hasæti D.
gå BD.
9. 10) annars enn] nema B.
10) upp — fridv] a hana ok hennar fegrd ok
frida D.
upp — asionv] a hana B.
oc a D.
buning [buning ms.] D;
bvnad B.
11) hefir þviat] var berandi, ok D.
liosa] om. D.
lagdr D.
botti hann D.
12) þeim] om. D.
sem] er D.
med] ok D.
14, 15) þviat — fridari]
ok þickizt nu eingi hafa sied jamfrida D.
15.
16) þviat — liliam] þviat
[þ ms.] hennar likamr var sem raud rosa blandin vit snyo D.
14—16) þviat —
liliam] om. B.
17) nv] om. D.
en eptir D.
17.
18) aukazt — veizla
auka skal veizlvna BD.
18) segir Elis] om. D.
brvdkaup B.
mitt
oc] þessi veizla skal standa halfan manud add. D.
19. 20) adr helldr skal] kominn ok D.
madr — hvorki] vokodit koma ok
eingi i brottu fara sa sem nv er kominn B.
20) ne] ok B.
ne] ok B.
22) oc vinvm] om. D.
22.
23) þeim — adr] sem eigi voro adr þar B;
þeim sem adr voro eigi þar komnir D.
23) nogvm] beztum D.

til favngvm. herra Vilhialmr stendr nv framme oc bidr Osseblen, systvr Elis, til handa syni sinvm, jvngkæra Geirardi; tekr hertvgi vel bessv, oc jungkæri Elis vill med avngvo moti annat enn mærin se gipt. Er betta nv radit med beztv manna vitordi; er hvn \*hin C 35a. 5 fridazta oc hin kvrteisazta mær. Sendir herra Vilhialmr nv menn sina heim til Eingi borgar til motz vid jvngkæra Geirard med bref oc bodskap. Byr hann sik med allri mekt oc hæfersky med alla sina menn oc rida nv j brvtt med miclvm pris oc morgvm savngfærvm, oc letv eigi fyr en beir komo j borg sancti Egidij. Geingr 10 nv Vilhialmr oc avll alþyda j moti þessv folki med mikilli ærv oc savngfærvm; er nv bessi veizla med nogvm til fongvm. er nv oc kominn sa dagr, ath saman skal pvsa þessa jvngv menn; er Elis nv til kirkiv leiddr; er bat gerandi hans kæri fadir oc herra Vilhialmr. en Bernard oc Arnalld leiddv Geirard; erv nv 15 stolar fram settir med gylle oc brendy silfri. Eptir þetta ma lita fagrann skara med svo micly fiolmenni, at varla ma telia. J pessym midivm skara voro badar jvngfryrnar leiddar af agætvm frym. IIII. menn barv klædi á stavngvm vppi yfir jvngfrvnvm; þar fylgia oll savngfæri þav sem leika ma. erv þær nv j kirkiv gangandi oc á 20 agætym stolym sitiandi; erchibiskup sialfr messy segiandi, med agætvm klerkvm syngiandi. erv þessir jvngv menn nv pvsadir med fagrligri bionysty. Sidan er Elis offrandi sinv goda sverdi oc

<sup>3)</sup> pessu] vel add. ms.

<sup>1)</sup> framme] vpp B. Osseblen] dottur hertuga (en add. D) BD.
2) ivnkæra] om. BD. Girard D. 3) þessv vel B. oc] en BD.
ivngkæri] om. D. med aungvo moti] ecki D. 4) vitordi] radi B.
5) oc — mær] om. B. 4. 5) med — mær] om. D. 5. 6) menn sina]
om. B. 5—7) menn — bodskap] eptir jungherra Girard [Girad ms.], syne
sinum; ferr junkæri Girard (Girad ms.) nu eptir brefi ok bodi sins fedr D.
7) allri] micille D. med] og D. 8) oc] om. D. i brvt] om. D. oc
m. — saungf.] om. D. 7—9) allri — savngf.] allt sitt lid B. 9) letv]
letta [lettta ms.] BD. fyr] sinne ferd add. D. koma BD. til borgar
D. sancti] hins heilaga [heila ms.] D. 10) nv] nu herra D; om. B.
þessu folki] þessu hoffolki D; þeim B. 10. 11) med — saungf.] med myklum
pris D; om. B. 11) nu] om. D. veizla] elfd (!) add. B; nu gior add. D.
nogvm] kosti ok kurteisligum add. D. 12) oc] om. BD. ath — pusa)
at (er D) pusa skal BD.
13) er] ivnkæri add. D. er þat gerandi]
gera þat B. kærazti D. 14) Bernalld B. leida BD. Geirard]
nu jomfrv Rosamundu D.
15) med gulle] gulle bunir D. 16) fagrann
einn fagran D; fagra B. svo] om. D.
16. 17) svo — skara] om. B.
17) badar ivngfr. leiddar] leiddar jomfrurnar D.
18) bera D. jungfr.] Peim BD. þar fylgia] ero þar ok D. oll] om.
B. 19) sem] er D. þær nv i] þav til B. á] om. B. 20) erch. sialfr]
Herra erkibiskupinn er nu D.
syng.] om. BD, nu] om. D. 21, 22) med fagrl. þion.] om. B.

leyser hann þat sidan vt med .XXX. marka gvllz. Eptir þetta er hertvegi Jvliens gefandi sinvm syni allt sit rike med borgvm oc bæivm oc ollvm fiarhlvtvm; her med gefr hann honvm hertvga nafn. Er nv Rosamvnda sett j hásæti af frvnne, modvr Elis. Skal Elis nv stiorna rikinv med sinne frv Rosamvnda. ganga menn nv til 5 dryckiv borda oc drecka nv gladir oc katir. gengr svo vt halfan manvd allt til hins sidazta dags. Veitir herra Elis þa storar giafar oc fyst erkibiskupi ok ollum lærdum monnum; þá herra Vilhialmi, Bertram, Arnalld ok Bernard, þackanndi þeim sina fylgd med fogrum ordvm. her næst gefr hann Geirard, magi sinum, agætar giafir ok 10 systur sinne margha kastala med miclum fiarlutum. er nv slitid þessare veizslv; sæma allir Elis ok hans frv Rosamvndv med sinum ordvm; ferr nv hertvegi heim, svo herra Geirard med sina frv; styra þav nv sinv Riki ok eiga marga erfingia.

[LXX] HERRA Elis sitr nv i sinv Riki med micilli virding ok 15 hans frv. Galapin er med Elis vel halldin; herra Elis gaf honom eina frv, er þangat for med Rosamondv. verdr þar til gior agæt veizla; þar med einn kastala med miclvm fiarlutum ok jarls nafn; ok at lokinne þessi veizslu ridr herra Galapin heim med sinne frv. verdr hann hinn agætazsti madr. hann a ser II sonv, væna menn. 20

<sup>8)</sup> oc] Das letzte wort der vorletzten seite von C ist unleserlich; die letzte seite ist, mit ausnahme einiger wörter gänzlich unleserlich; der folgende text ist nach B gegeben, nur 8. 9) fyst — peim, nach D, da sich B hier nicht an C anschliesst.

15) sitt] sitt ms.

19) ridt] ridra ms.

<sup>1)</sup> leysir hann] leysir D; leysti B. sidan vt med] om. B. þetta] Pat BD. 2) Juliens] om. B. syni] kæra syne Elis D. 3) med — honum] her med B. 4) nu jomfrv D. modur Elis] sialfri D. 3. 4) Er nu — Elis] om. B. 5) styra D. rikinv] sinv riki B. Ros.] om. BD. ganga menn] ganga [gangi ms.] D. 6) borda D. 5. 6) ganga — drecka] drecka menn B. 6) svo ut] nu so D. 7) hins] om. D. herra — storar] Elis nu agætar D. 8) oc] om. D. 6—9) gengr — þeim] veitir herra Elis herra Vilhialm ok Arnalld ok Bernard ok herra Bertram B. 10) her] þessu D. 10. 11) Geirard — sinne] agætar giafir herra Bertram (ausgestr.) Geirard. Sydan gefr hann sinne systur D. fiarhlut D. 12) þessare — hans] veizlunne med myklum fagnade; þacka nu allir Elis ok hans fridu D. sinvm] fogrum D. 13) hertugi heim] huerr heim til sinna landa D. 13. 14) med — erfingia] ok hans frida fru med agætu foruneyti; sitia þau nu i sinu riki med mikille sæmd ok uirdingu; styra þau sinu riki allt til daudadags D. 15) mic.] sæmd ok add. D. 16) frv] hin rika frv Rosamunda D. 16. 17) gaf — frv] gefr nu Galapin eina frida jomfrv D. 17) hafdi farit D. med] jomfrv add. D. verdr þar til] var nu D. 18) veizla — einn] med mikille megt. Gefr herra Elis nu Galapin einn agætan D. 19. 20) frv verdr jtil sins kastala; þotti D. 20) hann — ser] ok styrir sinu riki til daudadag $\mathbf{x}$ , eigandi D. 20 hann — ser] ok styrir sinu riki til daudadag $\mathbf{x}$ , eigandi D. 20 hann — ser] ok styrir sinu riki til daudadag $\mathbf{x}$ , eigandi D. 20 hann — ser] ok styrir sinu riki til daudadag $\mathbf{x}$ , eigandi D. 20 hann — ser] ok styrir sinu riki til daudadag $\mathbf{x}$ , eigandi D. 20 hann — ser] ok styrir sinu riki til daudadag $\mathbf{x}$ , eigandi D. 20 me P. 139, 11) væna — Ros.] fru Rosamunda ok herra Elis D.

herra Elis ok frv Rosamvnda eiga morg born, þria sonv ok margar dætr; het einn son hans Juliens, enn tveir erv eigi nefndir; vard Juliens likastr fedr sinvm; styrir Elis Riki til elli ok frv Rosamvnda; verdr godr enda dagr þeirra ok lykiz þeirra lif med godri at ferd; taka sidan synir þeirra rikit ok vrdo allir agiætir menn. Er nv saga þesse komin a enda, en Maria lati oss til gvds uenda, svo ath vier lifvm ath eilifo med gude vtan enda. Amen.

Nu er vti sagan.

<sup>4)</sup> Verdr] Mit diesem worte schliesst B; der schluss ist nach H gegeben.

<sup>1)</sup> born] þau attu add. D. 2) hans] Elis D. 3) sinum] at atgiorui ok um fram alle unga menn i Fracklandi vm fridleik ok allar iþrottir add. D. 3. 4) riki — Verdr] nu sinu riki ok hans fru Rosamunda. vard D. 4) ok lykiz] þviat þau þiona uel gudi med hreinu hiarta. ok lyktazt nu D. godri atferd] godum endadag i godri elle D. 5) sidan] om. D. riki D. uerda D. saga þessi] sagan D. 6-8) Maria — sagan] meistarinn sogunnar bidr gud oss fra illu ollu venda. Amen.

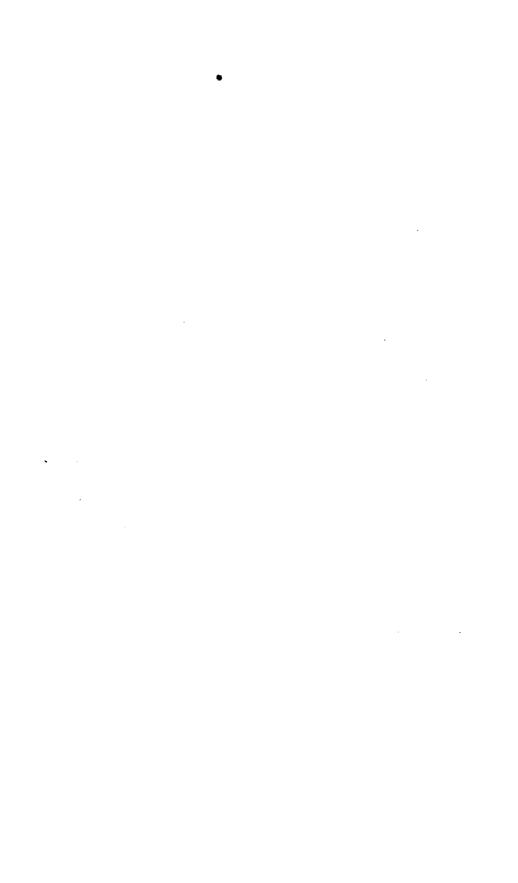

## DIE GESCHICHTE VON ELIS UND ROSAMUNDA.

.

## DIE GESCHICHTE VON ELIS UND ROSAMUNDA.



[I] Vernehmet, kluge männer, eine schöne geschichte von herrlicher tüchtigkeit, von der rüstigen ritterschaft und vielgelobten thatkraft eines angesehenen herzogs, welcher regierung und herrschaft, gewalt und aufsicht und fürsorge hatte über das land des heiligen Aegidius in südwestlicher richtung von dem reiche des Frankenkönigs. Dieser herzog lebte so lange, dass sein bart mit blüthenweissen locken glänzte. So glücklich war er in seinen tagen, dass gottesfurcht und schicksalsgunst sein ganzes leben beherrschten durch gottes fürsorge. Schon als er jung war und in zartem alter, war er in vollem besitze aller guten sitten und höfischen benehmens und von natur so gutgesinnt, dass niemals ein mädchen oder eine witwe oder hülfslose unmündige ihrer ehren, ihres eigenthums, erbtheils oder vermögens durch seinen anschlag oder seine ungerechtigkeit beraubt wurden. Vielmehr war immer sein sinn auf verehrung gottes und gute werke gestellt. Er liess mit grossen kosten viele steinbrücken über flüsse und unpassirbare wege errichten, reichen und armen zu immerwährender bequemlichkeit. Er [liess viele klöster erbauen und add. C] unterhielt viele ansehnliche spitäler [mit klöstern und kirchen add. B]. Sein tisch war stets bereit für alle, welche etwas annehmen wollten, seine almosen waren vielfältig, seine ausgaben für milde und wohlthätige zwecke bedeutend. geschah es bei einem feste des heiligen Dionysius, dass dieser mächtige herzog in seiner halle sass, welche ganz und gar erbaut war von marmorsteinen in verschiedenen farben, blauen und braunen, grünen und gelben, rothen, schwarzen, weissen und bunten, und daran waren allerhand zierathen, wie sie menschenhände nur verfertigen konnten, [unter seinen mächtigen vasallen und anderen fürsten [und mitten unter kleriker und vornehmen männern, so hochgestellt, wie man sie nur auf der welt finden konnte D], welche er dahin entboten hatte zu einem grossartigen bankett aus anlass dieses festes; und er sprach da zu ihnen mit freundlichen worten:

[II] Höret, ihr herren, sagte er, auf meine rede, und gebet freundlichen und wohlwollenden rath für meine wünsche. Sehet zu, was sich am besten passt und geziemt und was am meisten geeignet und tauglich ist betreffs der vorsorge für meine nachkommen und erben. Jetzt sind sechzig winter vergangen, seit ich ritterliche kriegswaffen angelegt habe, und ich werde jetzt so schwerfällig, dass ich nicht länger [lust habe [geeignet bin CBD], waffen zu führen, und es ziemt mir nun, in zukunft ruhig zu sitzen und mein leben gott angenehm zu machen für die freude der anderen welt, mich um heilige gebete und um die kirche zu bekümmern und almosen zu spenden, damit mein alter

eine sühne für meine jugend sei. Aber meine gattin hat mir zwei kinder geboren, einen tüchtigen sohn, welchen gott mir erhalten [gegeben BD] hat, und eine schöne tochter, die höfische Ozible [Osseblen C; Ozeblen B], und es hält um sie an herr Gerin von Porfrettiburg, [Porfrizburg C; herr — Porfr.] herrscher von Turunsburg D, aber sie ist noch zu jung, um sich zu vermählen; aber er hat [schwört CBD] bei dem körper des heiligen Hilarius geschworen, er wolle sie heirathen, ehe sie dreissigjährig [15 winter C, 10 winter alt B sei, und sie mit ehren mit sich heimführen nach Blevesburg [Bleversburg CB; Plensburg D]. Nun will ich, dass hieher komme mein sohn vor euch in diese halle. Er ist schmuck gewachsen und ein tüchtiger mann an weisheit und feinen sitten, gross von wuchs, breit in den schultern und stark in allen gliedern. Aber es ist mir unbekannt, und darum erscheint es mir wunderbar, ob er nicht sehr muthig ist, so wie sein ganzer körper für tapferkeit und gewaltige thaten gebaut ist. Jedoch ist es nun länger als zwölf monate her, dass er waffen tragen und ritter sein konnte, und deshalb wundere ich mich, warum er so ruhig leben will wie ein kriegsross im stalle oder ein mönch im kloster. Nun stünde es ihm weit besser an, zur osterzeit in Paris zu sein und dem könig Ludwig, dem sohne [des königs add. CBD] Karls des grossen zu dienen, damit er nach dessen rathschlägen sich ein reich zu erbtheil und eigenthum erwürbe; denn als ich jung und in seinem alter war, da unterwarf ich mir so viel mit waffengewalt und tapferkeit, dass ich jetzt noch dreissig schlösser und sechs grosse städte und andere fünfundzwanzig in meinem besitze habe. Aber jetzt will ich, sprach er, eine sache hier vor euch allen kund thun, damit mein sohn wisse, dass er sich mit waffen erwerben soll, wie ich es mir erwarb, [festes eigenthum, erbe und besitz, [ein reich und allerhand eigenthum B; ein reich und geldmittel und eigenthum, erbe und besitz D] denn niemals erhält er von dem, was ich habe, einen pfennig, denn [meine tochter soll [wir beide, ich und m. t. sollen CD] in diesem reiche wohnen, welches ich erworben habe, und wenn ich sterbe, soll sie erbin und besitzerin alles dessen sein, was ich erobert habe! Als Elis, sein sohn, diese [seine rede [rede seines vaters CD] vernommen hatte, da ergrimmte er und empfand die lebhafteste betrübniss, und stand sogleich auf von seinem sitze und sprang über den tisch vor auf den boden, und beabsichtigte da fort zu gehen. Aber sein vater rief ihn an: Steh still, schurke, sprach er, und entferne dich nicht! ich will nicht deinetwegen anklagen oder tadel zu hören bekommen: wenn du jetzt unter solchen umständen fortzögest, ohne geld und gefolge, da würde bald in Paris und in Chiatresburg [Athenisburg C; Orliens B; om. D] gesagt werden: Sehet [sieh BD] hier den sohn des alten Julien, den er von sich gejagt hat aus seinem reiche aus zorn und ungerechten anklagegründen. Das möchte ich unter keiner bedingung für all das gold das in [Jacobsland ist [Arabien fällt (ist D) CD]; lieber will ich dir mein vorzüglichstes kriegsross und und alle [meine add. BD] waffen geben, meine brünne, die weisser ist als silber, und meinen vergoldeten helm, den laubgrünen, einen zuverlässigen schild. einen starken speer mit golddurchwebtem fähnchen, und du sollst vor uns hinaus auf unsere weiten und ebenen gefilde reiten. Dort werde ich einen eichenen pfahl aufrichten lassen dir zum angriff, und werde zwei gute schilde und eine zuverlässige brünne daran binden. Aber du sollst da einen ritterlichen

angriff machen, so rasch wie das pferd laufen mag und du mit aller gewalt mit dem speer hinstechen kannst. Wenn du beide schilde durchbohrst und die brünne verdirbst und zerreissest, da werde ich dich belohnen, dem entsprechend wie ich deine tapferkeit und ritterschaft, deinen muth und deine geschicklichkeit sehe. Ich will dir zum gefolge geben zwanzig ritter mit aller rüstung, gold und silber in reichlicher menge zu deiner revenue, damit nicht thörichte leute dich einen unnützen aus edlem geschlechte nennen. Aber wenn ich das von dir bei diesem angriff sehe, dass du deinem geschlechte zur schande wirst und dich als unbrauchbar zum waffenwerke erprobst, da weiss der apostel des herrn, zu dem die völker aller christlichen länder wallfahrten, um seine gnade anzusiehen, dass ich von dir nehmen werde das pferd und die ganze waffenrüstung, die weisse brünne und den mit blättern verzierten helm, den guten schild und die vergoldete fahne, und ich werde dein haar rings herum oberhalb der ohren abschneiden, und dich zum mönche oder abte machen, und dich gesang und lesen lernen lassen, so dass du priester werdest, und du sollst singen und lesen mit anderen mönchen hier in unserem mönchskloster!

[III] Herr, sprach Elis, sehr tadelt ihr mich! Lasset mich lieber mit eurer erlaubniss fortziehen! Das weiss gott, der mich in seiner gnade erschaffen hat, dass ich weder eure rosse noch ritter [gefolgsleute CD] verlange mit mir zu nehmen, lieber will ich allein ziehen und zu fusse gehen. Ich glaubte ein reicher mann zu sein und auf viel ehre, gewalt und vermögen aussicht zu haben, aber jetzt habt ihr mir vollständig alles abgesprochen, so dass ich nicht anspruch habe auf einen pfennig von alledem, was ich zu besitzen Da ihr euch nun so von mir abgewendet habt, da gebe Jesus Christus mir den lohn seiner gnade! und mit diesen worten ging er fort, und als er hinunter gekommen war von allen stufen der halle, da kommt [kam CBD] sein vater ihm nachgelaufen und griff an seinen mantel und hielt ihn und sprach zu ihm: Schurke, sprach [sagt BD] er, ich schwöre dir bei meinem haupte, dass du [unter keiner bedingung [nicht CBD] so wegziehen sollst! Zuvor will ich dir geben eine [gute add. CD] rüstung und gute kriegsrosse und die besten schutzwaffen, die sich finden lassen, und meine liebsten ritter [gefolgsleute CB] dir zum gefolge, und reichliche geldmittel, so dass du überall grossartig [leben kannst, [wirst leben können BD], denn das wird gesagt und ist auch erprobt, dass wir jeden für einen solchen halten, wie wir sehen, dass sein auftreten ist. Herr, sprach Elis, da ihr so thun wollt, da gebt mir so bald als möglich ein ross und eine rüstung, und lasset euren pfahl aussen auf dem gefilde mit schilden und brünnen aufrichten! Aber ich will hinzureiten und es mit einem stoss versuchen, was ich ausrichten kann, mag mir das nun zur ehre oder schande werden, und das schwöre ich dir bei dem heiligen apostel unseres herrn, zu welchem die leute zu fusse wallfahrten, dass ich nicht länger in deiner wohnung schlafen werde, da ihr mir mein ganzes erbe aberkannt habt, auf welches ich aussicht hatte, und mich aus einem reichen zu einem armen gemacht habt. Der ist ja elend, welcher nichts hat, und ebenso der, welcher sich auf nichts versteht! Als er nun dies gesprochen hatte vor allen den mächtigen fürsten, welche da versammelt [zusammen gekommen BD] waren, da wurden alle betrübt über seine worte und seufzten vor grossem kummer. Aber die edle frau [des

herzogs add. C], die mutter des jünglings, weinte kläglich und rief den herzog zu sich und sagte: Herr, sprach sie, gnade [begnadige unseren sohn CBD], um gottes willen! wir haben keinen sohn noch erben ausser diesem einen, der die eigenschaften eines tüchtigen mannes hat; aber ihr wisst nicht, was sich ereignen kann in bezug auf euch selbst oder auf eine andre gefahr, die euch zum unfrieden von andern mächtigen fürsten erstehen kann, die sich eures gleichen nennen; wenn so etwas zu erwarten steht, da mag dieser unser sohn den krieg gegen unsre feinde aufnehmen und wehr und vertheidigungsschild und beschützer, schirm und erlösung sein von allem, was uns schadet. Aber alles geziemt es zu beachten, was nöthig ist: ebenso das was geringe bedeutung zu haben scheint wie das was wahrscheinlicher dünkt! Da antwortete [sagte CD] der herzog: Was sprichst du, thörichtes weib? sprach er, zu lange kann ein junger mann ruhig leben, denn seine thatkraft und seinen ruhm geziemt jedem [tüchtigen manne [guten helden CBD] zu fördern, in andere länder zu ziehen und sich mit unbekannten leuten bekannt zu machen, seine tapferkeit zu zeigen, gesetze und rechte und wahre aussprüche und gerechte urtheile und gute vorbilder kennen zu lernen und sowohl drohung als liebe kund zu geben, seinen feinden drohung, seinen hülfsbereiten freunden demuth, gutherzigkeit, [höfliches benehmen und ehrerbietung [höfische dienstfertigkeit (und ehre (om. D) BD], denn dadurch werden tüchtige männer berühmt, so dass ein tüchtiger mann von vollkommner güte wird haupt und schutzgeist seines ganzen geschlechtes zu ehre und glück und herrlichem emporkommen. Das weiss der heilige Petrus, der apostel von Rom, dass ich ihn nun alsbald zum ritter machen werde! Demnächst rief [ruft CD] der herzog Salatre [Salatres BD], seinen schildknappen, zu sich und sprach: Bringe mir meine [besten kriegswaffen und rüstungsstücke [beste rüstung CBD], denn jetzt will ich meinen sohn zum ritter schlagen, und lasse nun augenblicklich auf dem gefilde den angriffspfahl aufrichten und daran die schilde und die brünne binden bei Darbes, unserer burg; da will ich meinen sohn erproben vor allen diesen fürsten und rittern und allen stadtbewohnern, frauen und männern, ob er irgend welche tapferkeit zu beweisen und ein thatkräftiger mann zu sein vermag. Als der herzog dies gesagt hatte, da liefen mehr als hundert ritter, alle mit den besten sammetkleidern angethan, und richteten den pfahl auf mit zwei schilden und einer weissen brünne. Aber Elis bekleidete sich in der halle, wo er stand, mit einer vierfältigen brünne und einem vergoldeten helme. Hierauf kam der alte herzog und begürtete ihn mit einem guten schwerte, und schlug ihn demnächst auf den nacken mit so grosser gewalt, dass er davon wankte und fast zur erde gefallen wäre; aber das ganze gefolge lachte darüber, dass der hieb so stark war, und es deuchte Elis übel und er wollte doch nichts darüber sagen, aber er sprach leise zwischen den zähnen: Grimmig bist du und übelwollend, du alter! [und add. CBD] das weiss meine treue, die ich gott darzubringen habe. [dass ich diesen nackenschlag grimmig vergelten würde, wenn es ein anderer gethan hätte, und add. D] wenn du nicht mein vater wärest, theuer solltest du diesen hieb bezahlen!

[IV] Das ist allen [leuten add. BD] kund, was jedermann gehört hat, dass wenn ein ritter zum ersten male die waffen ergreift, da zeigen sich junge leute kü hnund ergötzen sich daran, sein auftreten anzusehen. So thaten alle

die, welche an dem tage dorthin gekommen waren. Als Elis auf sein ross stieg, da lief alles volk hinzu, ihn zu sehen, als ob keiner von ihnen ihn jemals früher gesehen hätte. Alle, welche ihn sahen, baten gott, seinen leib vor bedrängnissen [bedrängniss BD] und gefahren zu behüten. Aber ihrer aller bitten helfen ihm so wenig, dass an demselben tage, ehe die abendmette geschlossen ist, ihn soviel kummer und heftiges leid befällt, dass wenn gott ihm nicht gnädig ist, da kommt er nicht mit dem leben davon. Als der pfahl aufgerichtet und wol befestigt war, und alles volk aus der stadt rings herum stand, da waren da mehr als hundert ritter, angesehene und vornehme männer aus der stadt des heiligen Egidius, welche um ihrer liebe zu Elis willen sich waffneten und ihre pferde dort auf den gefilden tummeln liessen mit scherz und spott. Aber der herzog Julien war der vorderste in ihrer schar und rief da mit lauter stimme: Gott schütze euch, gute herren, sprach er, reitet aus dem wege und haltet stille, während dieser junge mann sein turnieren und seine tapferkeit erprobt! Daran können wir sehen, wie er sich bei einer grossen noth bewähren wird, denn von kleinem kann man auf grosses schliessen. Da ritt das gefolge sogleich an einen ort und nahm dort aufstellung, so wie der herzog gesagt hatte; aber der jüngling begann da zornig zu werden und hielt den speer stossgerecht und spornte das ross, so rasch es unter ihm laufen konnte, und als er abliess, das ross anzutreiben, da erhob er den speer und liess seine fahne im winde wehen; als er sich eine kleine weile ausgeruht hatte, trieb er das pferd [mit den sporen add. BD] an und sprengte auf den pfahl zu und stiess mit dem speere durch beide schilde und durch die zweifältige brünne mit so grosser gewalt, dass der pfahl in zwei stücke zerbrach, und warf ihn ganz zur erde. Als herr Julien, der herzog, diesen grossen stoss mit ansah, welchen sein sohn Elis gethan hatte, da lachte er und rief Elis mit lauter stimme zu [und sagte add. BD]: Mein sohn, du bist, sprach er, ein tüchtiger mann! Nun sollst du bei mir bleiben und meinen zwecken in zukunft dienen!

[V] Sehr erfreut war herr [der herzog CD] Julien und eine grosse freude hatte er an seinem sohne, als er den pfahl umgebrochen und auf der erde liegen sah; da rief er lächelnd den jüngling zu sich und sagte liebevoll zu ihm: Ritter, sprach er, ein tapferer held bist du, stark und beherzt. Nun weiss ich das, was ich wahrhaftig gesehen habe, dass du streng und stark deinen feinden gegenüber bist. Nun sollst du bei mir bleiben und mein land und reich in besitz haben, denn es ziemt dir nicht, mich in höheren jahren zu verlassen und fremden leuten zu dienen. Herr, sprach der jüngling, wunderlich redet ihr: ihr schworet und beeidetet es, dass ich nicht in eurer wohnung schlafen sollte innerhalb vieler winter. Das weiss der heilige apostel, zu dem die pilger wallfahrten: wenn mir jetzt auch all das gold gegeben würde, welches der heilige Martin besitzt, da verweilte ich nicht in deinem dienste, so fest habe ich das beschworen! Als herr Julien vernommen hatte, was er sprach, da kam er auf ihn [Elis CD] zu gelaufen und sagte: Du böser hurensohn, sprach er, du bist mein dienstmann! ich habe dich aus garnichts zu einem manne gemacht! Nun werde ich dich greifen lassen und in das gefängniss werfen; dort sollst du vierzehn winter liegen, weil du lieber unbekannten leuten dienen willst als mir. Du sehnst dich nach deinen bedrängnissen: niemals kommst du in das land oder den bezirk, wo du dir zur ehre das gewinnst, was einen pfennig werth ist. So wird es sein, wie mir mein inneres sagt: ziehe nun wohin du willst! [VI] Demnächst ging Elis fort, zornig und [sehr add. BD] betrübt. der alte sein weggehen sah, da seufzte er von ganzem herzen und bat den allmächtigen gott, ihn zu schützen und zu behüten. Demnächst rief [ruft CD] er zu sich [Æmers und Terri und den jarl Agamrs [Pimers und Terrim und Agamers C; Fines und Duri und Agamers B; Ernist und Theri und Agangaris D] und sprach nachdenklich zu ihnen: Männer, sprach er, folget ihm, und ich gebiete euch in liebe, dass ihr seine beschützer seiet, denn er ist noch jung und kindisch, aber er wird doch noch, wenn er zu verstande kommt, viel gutes zu wege bringen, wenn er so beherzt wird, wie ihm ziemt und wie er anlage dazu hat. Mit euch soll [Gifmers aus Corinsburg und Agamers aus Lesamburg und der tapfere Aæltri [Gillimers aus Terinsburg und Agamers aus Jolamburg und der tapfere Akleri C; Gillimers aus Thæmsburg und Agamers aus Losamburg und der tapfere Æleri B; Gillimers aus Turunsburg und Adalgeir aus Solausburg und der tapfere Otuls (Otuiers?) D]. Wenn ihr alle zusammen kommet, da dürfte der sich schande holen, welcher einem von euch etwas übles zufügt, wie ihr ja blutbrüder und gefolgsgenossen und gefährten seid. Als nun Elis allein seines weges [reitet CBD] geritten war, zornig und betrübt, bis zum mittag, da sagte er: Allmächtiger gott, sprach er, sieh auf mich, so wie ich nun einsam ohne geld und arm von meinem reiche und meinen verwandten wegziehe! Du herr, der du niemals logst, vater und herr aller geschöpfe, sei gnädig gegen mich in eine solche schmach versetzten, dass ich nicht einmal einen schildknappen habe, der mir dienen könnte! Nun muss ich ungemach und elend erleiden, bis dass deine gnade mich in solcher weise tröstet, wie du für mich vorgesehen hast, ehe ich geboren war. Als er dies gesprochen, da blickte er vor sich auf den weg und sah liegen im schatten des baumes, der am wege stand, einen mann, und es steckten drei speere in seinem körper, und er hatte im gesicht einen so gewaltigen hieb, dass man das gehirn durch seine augenbrauen [seine brünne CB; seinen panzerhut D] sehen konnte. Er lag auf dem gesichte und flehte gott um gnade an und schlug sich an die brust, denn er fürchtete den tod. Als Elis ihn erblickt hatte, da ritt er zu ihm hin und sagte liebevoll zu ihm: Wer bist du, ritter? sprach er, gott sei dir gnädig! Sage mir, wer der ist, welcher dich so verwundet und geschändet hat! Ich will dich gewiss rächen, so dass kein zweifel darüber sein soll! Als jener dies hörte, da antwortete er mit einigen worten: Woher [kommt es mir zu, dir das zu berichten? add. D; om. A] Herr freund und ritter, bist du ein geistlicher oder schriftgelehrter, dass ich zur beichte gehen und dir meine sünden sagen könnte? Derartige leute haben mich so zugerichtet, dass, wenn sie jetzt herkämen, da würden sie dich bald [hingeworfen und geschändet haben [erschlagen und schänden C]; aber du hast mich beschworen bei dem gott, der mich erschuf, und desshalb will ich, dass du es wissest: ich bin der sohn Almarens' [Almaries C; Allmarias B; Almarius D], des trefflichen jarls und des beherzten, und ich bin in Petersburg geboren; herr Julien, der herzog vom lande des heiligen Egidius, ist ein ganz naher verwandter von mir; und jetzt ist mein vater in seinem gefolge

und steht seinen gerichten vor. Ich aber [war in Valland und diente dem

könig Lœvis [stand unter der herrschaft und im dienste des königs Hlodver CBD] als er sich krönen liess im kloster des heiligen Dionysius; da war ein grosses turnier von rittern auf guten arabischen pferden. Als wir da in lust und freude waren, da kam ein sendbote [mann CBD] dorthin und sagte die botschaft, dass die heiden mit grosser heeresmacht in ihr reich gekommen wären. Aber wir beeilten uns sogleich und erwarteten nicht unterstützung [von rittern add. CD], sondern zogen sofort mit der heeresmacht, welche wir hatten, aus über [Angueo und Berti [Angio und Berti B; Ango und Berti D; Angioberti C], und finden die heiden bei Brittannia, und es wurde uns das erste mal ein grosser sieg zu theil; und beim zweiten mal erschlugen wir von ihnen wol tausend [ritter add. BD]; beim dritten male, als sie fast alle besiegt, erschlagen und verwundet und gefangen waren, da kam ihnen ein zuzug von fünfzehn tausend heiden und verfolgten uns ganz bis nach Angrsburg [Angies C; Angie B; Oriensburg D]; da nahmen sie gefangen Vilhialm und Bertramn, seinen verwandten, und Bernard [Bernald B] und Aernald [Astald D] den schönen. Nun haben sie erobert alle städte am strande und lassen nie, weder tag noch nacht, ab, vorzurücken. Sie beabsichtigen auch zu nehmen und zu gewinnen Pelliers [Nunpellies C; Munfellies B; Munfellusburg D] und die stadt des heiligen Egidius. der könig sprach mit mir und bat mich, diese nachricht herrn Julien, [dem herzoge add. CD] seinem verwandten, zu überbringen. Aber als ich mich vom könig verabschiedet hatte, da wurden die heiden mich sogleich gewahr. stellten sich mir entgegen und brachten mir vier wunden bei, drei am [an meinem CD] körper, aber eine im gesicht. Nun rathe ich dir, dich [dein leben CBD] zu hüten, denn mich haben sie erschlagen! Als Elis das gehört hatte, da lachte er über seine worte und sprach: Ein kummer ist es mir, ritter, sprach er, dass du ein naher verwandter von mir bist; aber das weiss mein [der BD] apostel, zu dem die pilger wallfahrten, dass um der liebe zu dir willen dies an ihnen gerächt werden soll, so wie ich vermuthe; noch vor heute abend will ich mit meinem speer sieben von den höllenhunden tödten! Demnächst sprang er [Elis CBD] sehr rasch auf sein pferd, wol, und prächtig gekleidet, und handelte wie ein narr, der thörichte und tollkühne, dass er es wagte, allein unvorsichtig zu reiten und einen angriff zu unternehmen gegen eine so grosse menge von heiden.

[VII] Nun reitet Elis seines weges fort, aber der sendbote blieb hinter ihm liegen, und er [Elis CBD] zog durch wälder und ebenen sehr lange zeit, aber die heiden reiten so eilig sie können, mit grosser heeresmacht; Malkabres [Maskalbret CB; Maskabret, später Maskabre D] war ihr herr, und Josi [Josue, Jose oder Josi D] der zweite befehlshaber. Herr, sprach Malkabrez, das weiss mein weisser bart, glänzend hat jetzt Maumet uns geholfen, dass wir die christen in die flucht getrieben haben hier innerhalb ihres eignen landes und viel gut erobert. Thöricht sind wir, wenn wir es verschmähen, unsern fang Jetzt haben wir hier bei uns den herzog Vilialm aus Orængizu bewachen. burg und den ritter Bertram, seinen verwandten, einen berühmten helden. Wir wollen nun diesen plan ausführen, welcher mir in den sinn kommt: wir wollen diese leute hinunter schicken nach dem strande, und auf unsere schiffe gehen; wenn die christen sich waffnen und mit uns kämpfen wollen, da sind wir besser bewahrt auf den schiffen als auf dem lande. Da sagte der böse Malpriant: Das ist für uns der verständigste und passendste rath, so wollen wir thun: gut ist es nun, ganz sicher zu gehen. Demnächst [riefen sie Malchabariez und Rodeant aus Calabre, Cursant aus Tabarie und Grandusa aus Orcle, den falschen Salatres und den hinterlistigen Malpriant [ruft (rief B) (der könig (om. B) Maskalbret Rodoant aus (und B) Kalabre (Kabre B) und Kursant (Kyrsant B) aus (und B) Kabarie (Tabarie B) und den falschen Salatre und den hinterlistigen Malpriant CB; rief Maskabret Roduant und Kalabre und Cursant von Arabien und den falschen Salatres und den hinterlistige Malpriant D; Malpriant war der zehnte: gebe gott schmach seinem weissen [langen CBD] barte! Diese führten die jarle vor auf das feld, dann banden sie sie und hoben sie hinauf auf die maulthiere, sowohl an händen wie an füssen gebunden, weil sie fürchteten, sie möchten ihnen entkommen, und sie zogen demnächst fort mit ihnen aus dem heere und ritten ihres weges hinunter zum strande; fünf ritten mit ihnen, welche voraus zogen, um dieienigen zu bewachen, welche gefangen waren. Nun begegnen sie Elis, wie er aus dem walde ritt, und es ist nun aussicht, dass er seinen speerschaft zerbricht, ehe er von dannen kommt. Nun schütze gott ihn hier und überall, welcher allés behütet in seiner gnade!

[VIII] Nun reiten fünf fürsten vor denen her, welche [gefangen sind, und haben die ritter gebunden, welche auf den maulthieren sassen [gebunden auf den maulthieren sitzen CD]. Aber Vilhialm aus Orengiburg seufzte oft vor kummer und betrübniss und rief Bertram, seinem verwandten, und seinen anderen genossen zu: Verehrte freunde, sprach er, ihr gewaltigen ritter, kläglich geht es uns nun, dass wir sollen auf die schiffe gehen und in das meer hinaus mit diesem verfluchten volke: nie erhalten wir dann mehr eine aussicht auf hülfe von irgend einem lebenden menschen! Gibuers, [Gvivers CB; Gimbus D] sprach er, du höfische frau! Sehr werde ich mich nun von dir entfernen! Nicht weiss ich nun, was mir weiter zu sagen ziemt, nur darum bitte ich dich, allmächtiger gott, dass du unseren seelen in zukunft gnädig seiest! Du böser auswürfling, sprach Rodean, übel gefallen uns deine äusserungen, dass du [deine gesetze und götzen [deinen gott CB; götzen oder gott D] dir zum schutze anrufst. Nun sollst du um deines gottes willen, an den du glaubst, von mir einen grossen und schweren schlag erhalten! Und er erhob da einen grossen stock und schlug ihn auf das haupt, so dass das blut ihn überall bespritzte. Als Bernard sah, wie er seinem verwandten, Vilialm, mitspielte, da schüttelte er den kopf und biss sich in den bart [und sagte add. CBD]: Du böser hund, sprach er, kläglich ist es uns nun gegangen, dass wir gebunden sind, du aber uns schlägst! Gott verleihe es mir, dass ich deine schmach sehen mag! Als jener sich anschickte, [ihn ein zweites mal zu schlagen [ihm einen zweiten hieb zu geben CBD], da sahen sie Elis hinter einem weinstocke hervorreiten, mit einer guten, prächtigen und schmucken rüstung angethan. Der böse Rodean sprach ihn zuerst an: Was für ein ritter bist du, sprach er, der du so allein reitest? Ein gänsrich und rüpel bist du, wenn du wagst auf mich zuzureiten! Dein rasches pferd werde ich dir wegnehmen, deine brünne und deinen vergoldeten helm, deinen schild und dein schwert und alles das, was du bei dir führst! Freund. sprach Elis, du [hast gesprochen [sprichst CBD] wie ein kind! meinen schild und brünne und helm und schwert erobert hast, da sollst du

so grossen schaden davon tragen, dass niemals, seit du geboren wurdest, du einen gleich grossen davon trugest.

[IX] Freund, sprach Elis, du fragtest mich nach meiner familie und was für ein mann ich bin [wäre CBD]: sahest du, sprach er, das grosse gehege bei der wiese, wo ihr vorbei rittet? Ich bin der sohn eines probstes aus diesem bezirke: er ist ein sehr reicher mann an grossem eigenthum und vielen geldmitteln, und er kaufte mir heute eine ritterrüstung und liess mich zum ritter schlagen, und ich bin hieher geritten, um mich zu amüsiren und mein pferd zu erproben. Aber jetzt weiss ich durch thatsächliche probe, dass dieses mein pferd sehr schnell ist, und dass es keinen lebenden menschen giebt, welcher angriff und kampf haben will, der ihn nicht hier finden soll, wo ich bin, wenn er auch der vornehmste seiner herkunft nach und der thatkräftigste aller männer wäre. Wissen will ich von euch, sprach er, da ihr in waffenrüstung seid, wo ihr diese gefangnen griffet, die ihr hinter euch her schleppt mit so grosser schmach? Sind es kaufleute oder bürger oder könige [häusler CB; om. D]? Nein, sprach jener böse hund [Rodeant B; Rodoant C], es sind angestammte vasallen; einer von diesen ist Vilialm aus Orengiburg und Bertram, sein schwestersohn, ein sehr tüchtiger ritterlicher held [Bernalld und Arnalld add. D]. Als Elis vernahm, was er sagte, da seufzte er von ganzem herzen mit grossem harme: Was sagst du, sprach er, leibhaftiger teufel? Ist das wahr, dass dies herr Vilialm ist und Bertram, sein schwestersohn, und Bernald, und Arnald, ihr genosse? Du verfluchter hund, unvorsichtiger weise legtest du hand an sie; das schwöre ich dir bei der heiligen treue, welche ich gott zu halten habe, dass du dies theuer erkauft haben sollst zu der zeit wo wir uns trennen! und er spornte sogleich sein rasches pferd, und als sie sich trafen. da schoss Elis mit seinem speer in seinen schild und [durch ihn selbst [die brünne, und ihm in die brust, so dass er bei den schultern hinaus kam CB]. und warf ihn todt [vom rosse [auf die erde CBD] und sprach: Dies ist der lohn deines dienstes!

[X] Als Kursot aus Tabarie Rodoan todt auf dem boden [liegen add. CBD] sah, so dass ihm weder erlösung noch heilung helfen konnte, da rief er mit lauter stimme Elis zu: Du verhurter prahlhans! sprach er, so hüte Mahun meine augen, zu einer üblen zeit für dich selbst erschlugest du diesen mann! Du sollst ihn jetzt um einen hohen preis kaufen, bevor der abend kommt! Als Elis dies hörte, da wurde er sehr zornig über die drohungen und schimpfereien des heiden, und trieb sogleich das pferd [gegen ihn add. CBD] an, welches so schnell lief, wie er es wünschen mochte. Als er zu dem heiden kam, stach er mit dem speere durch die weisse brünne und seine brust, und warf ihn todt [vom pferde [aus dem sattel CB] und sprach: Herunter, du böser hund! und nimm nicht eher platz als in der hölle!

[XI] Nun hat Elis Rodoan aus Calabre und Cursot aus Tabarie erschlagen, und sie liegen beide todt. Als die drei, welche übrig waren, den fall ihrer gefährten sahen, da wurden sie fast rasend vor betrübniss und sprengten sogleich alle zusammen auf Elis zu, und brachten ihn nicht von seinem rosse, so muthig wehrte er sich, denn gott beschützte ihn in seiner gnade und seiner stärke. Als er seinen speerschaft zerbrochen hatte, da [hieb er mit seinem schwerte zu [schwang (schwingt D) er sein schwert CBD], und es dürfte der-

jenige niemals mehr eine geschichte erzählen, der seinen ersten hieb erhielt. Aber beim zweiten schlage hieb er den zweiten gewaffneten ganz in der mitte durch. Aber den dritten griff er mit den händen und hängte ihn dort an einem baume auf, und eilte dann zu denen, welche gefangen waren, und nach seiner hülfe ausschauten, und es wäre das ein grosses glück, wenn er sie befreien könnte. Aber da begann seine bedrängniss und sein kummer übermässig zu wachsen, weil die fünf heiden, welehe noch bei der mahlzeit zurück geblieben waren, ihn sogleich gewahr wurden. Als sie ihn gesehen hatten, da zeigte ihn jeder dem anderen. Da sagte Tiatres zu seinen gefährten: Seht, ritter, sprach er, hier reitet ein junger mann vom hügel hinunter und trägt keinen schild, aus tapferkeit und übermuth. Das pferd, auf welchem er sitzt, ist sehr schnell; wenn ihr mir es erlauben wollet, da will ich auf ihn los reiten und ihn vom pferde stossen. Das weiss meine treue, sprach Malatries, du sinnst auf eine grosse thorheit! So helfe mir Maghun, dass du das pferd nicht haben sollst; heute früh, sprach er, als wir aus unserm heere fortzogen, da machten wir genossenschaft und kameradschaft: thöricht ist der, welcher sie auflöst! Wir wollen alle zusammen auf ihn losreiten und ihn vom pferde stossen. Dann wollen wir das ross und seine waffen möglichst gleichmässig unter uns theilen, so dass alle gleichviel davon erhalten. Das weiss mein haupt, sprach Tiatres, dass das eine grosse muthlosigkeit wäre, wenn wir sollten zu fünf reiten [und einen Franken niederstrecken [gegen einen Franken CBD; und ihn niederstrecken add. CB]; feigheit wäre das, aber nicht tüchtigkeit; geschändet sei der und ehrlos, welcher will, dass mehrere auf einmal gegen ihn reiten, und nicht einer allein!

[XII] Tiatres reitet nun fort von seinen gefährten und näherte sich Elis. Als er auf die ebene gekommen war, da fragte er: Was für ein mann bist du. ritter? sprach er. Glaubst du an Maghun, der die ganze welt regiert? Sicherlich nicht, sprach Elis, und an keinen, welcher ihm dient! Ich bin der sohn Juliens, des trefflichen herzogs: heute früh schlug er mich zum ritter und gab mir diese rüstung, und ich ziehe aus, zu meinem vergnügen, um mich an feinden zu erproben, denn die heiden sind in unser land gekommen, und ich ziehe aus, um zu suchen, ob sie sich finden liessen, und ich werde ihnen da grossen tumult bereiten, bevor der abend kommt! Das weiss Magun, sprach Tiatres, klägliches weh kommt dir zu handen! Dieses pferd sollst du vor mir lassen und mit grosser schmach aus seinem sattel gestossen werden, die füsse nach oben [gedreht add. CBD], den kopf aber nach unten. Als Elis seine tollen und thörichten worte hörte, da liess er sein pferd in gewaltigem rennen [gegen ihn add. CBD] anstürmen und stach mit seinem speere durch den schild des heiden, die brünne und seinen leib, und schleuderte ihn todt fern [vom pferde [auf die erde aus dem sattel CBD] nieder; und als er gefallen war, da rief er [Elis CBD] mit lauter stimme: Du übermüthiger und schlimmer hund: noch sitze ich auf dem pferde und in meinem sattel: aber dein pferd soll mir nun am zügel gehen, und deinen mit goldlaub gezierten helm werde ich mir über die linke achsel hängen, denn mir ahnt, dass ich ihn noch brauchen werde, ehe der abend kommt.

[XIII] Als die vier heiden den fall und das schicksal des Tiatres sahen, da war es ihnen schmerzlich und heftig war ihr kummer über seinen tod.



Seht, ihr herren, sprach Malatren, den kläglichen und unerträglichen schaden, dass dieser junge mann, kaum funfzehn winter alt, diesen ausgezeichneten und vornehmen fürsten erschlagen und mit waffen und tapferkeit überwunden und geschändet hat! Der werde nimmer geehrt, der jetzt nicht unsern streit mit ansehen will! Demnächst trieb er sein pferd mit den sporen an und liess ihm den zügel schiessen, und Elis [sein pferd entgegen mit mächtigem rennen [ritt gegen ihn mit dem grössten (eifer und om. D) ungestüm CBD], und als sie auf einander trafen, da stach jeder von ihnen in den schild des anderen mit so gewaltigem stosse, dass ihre beiden schilde [speere CBD] zerbarsten und beide zur erde fielen. Demnächst sprangen sie auf und schwangen ihre schwerter, und es eilte sogleich Malatrer auf Elis zu und hieb alsbald von oben in seinen helm, so dass alle blätter auf den boden niederflogen ihm vor die füsse, mit allen riemen, welche am helme waren, und sein pferd auf den nacken, welches sofort hinfiel, als der kopf abflog. Wahrhaftig, sprach Elis, nun fügtest du mir grossen schaden zu; du hast ein gutes schwert, und es ist das zu bedauern, dass es nicht gut aufgehoben ist; wenn ich das in besitz hätte, da gäbe ich es nicht meinem leiblichen bruder für die ansehnlichste stadt, welche es in Franz gibt! Das weiss meine treue, sprach Malatrer, du sagst lächerliche thorheit; denn das schwert ist sehr gut und wol verwahrt [placirt CBD] da wo es jetzt ist. Du sollst von diesem schwerte einen so gewaltigen schlag auf den nacken erhalten, dass das dein leben enden soll. [Da sprach [Ja, (freund add. B) sagt CB] Elis: Du denkst so, aber ich halte ein anderes schwert, von welchem du gerade jetzt kennen lernen sollst, ob es etwas zu schneiden versteht! Und er hieb da mit dem schwerte in den helm des heiden, so dass alle blätter und riemen fernhin auf den boden flogen, und die rechte hand, mit der er sich schützen sollte, ab an der achsel, so dass die hand mit dem schwerte Elis vor die füsse fiel, und er [Elis CD] ergriff sogleich das schwert [und sagte add. BD]: Lob sei dir, mein allmächtiger herr, dass du mir dieses gute schwert gegeben und es aus der gewalt meines feindes genommen und meine bedrängniss gemindert hast! Dann sagte er zu dem heiden: Du böser und ungläubiger heide, und du treuloser gottesleugner, nun kannst du sehen, [dass eine mächtigere kraft und eine freundlichere hülfe mein herr Jesus Christus hat, unser, der kristenleute, gott, als Magun von euch, den heiden [Nun kannst du sehen, ob sich die macht des allmächtigen gottes und seine milde grösser zeigt oder euer unrechter aberglaube und heidenthum, wie ja euch alle der kuckuck hat! D]. Nun hast du erkannt, wie mein schwert schneidet, aber jetzt will ich dir mit deinem eigenen schwerte dienen! und hieb ihn da auf die schultern am nacken, und spaltete ihn der länge lang, so dass jede hälfte gesondert an ihm niederfiel. Demnächst sprang er [Elis CBD] auf das pferd des heiden: wer nun mit ihm anbinden will, mag einen harten kampf bekommen!

[XIV] Als Josiar Malatret, seinen schwestersohn, todt da liegen sah, da sagte er: Wer dich erschlagen hat, mein schöner neffe, sprach er, hat mir einen grossen schaden zugefügt! Dann sprengte er so rasch als möglich gegen Elis an, und stach mit seinem speere in dessen schild, so dass die stücke ihm über den kopf flogen. Wahrhaftig, sprach Elis, du bist ein abgehärteter mann und ein starker ritter; gern hättest du mich erschlagen mögen, wenn gott es

dir zugelassen hätte: aber mein gott Jesus Christus beschützt mich immer in seiner gnade! Und bei diesen worten schwang er sein schwert, welches mit heidnischen zeichen gravirt war, und hieb den heiden von oben in den helm, so dass der kopf weit weg vom leibe auf den boden in das gras flog. fasste er den zügel des raschen pferdes [und sagte add. CBD]: Dieses will ich, sprach er, Vilialm oder Bertramn, seinem verwandten, geben. Da sagte der alte Salatre: Dieser ist ein zauberer, da nicht einmal so starke ritter [männer CBD] ihm etwas anhaben können. Ja, sprach Malpriant, das weiss meine treue, die ich Maghun zu leisten habe: lassen wir ihn frei ziehen und fliehen wir möglichst rasch von dannen: dasselbe beabsichtigt er gegen mich und dich, wenn er unser habhaft wird. Da sagte der alte Salatre: Warum redest du so schändliche worte? Maghun werde mir zornig und verflucht sei mein leib, wenn ich mich eher von dannen wende, als ich sein benehmen kenne! Hierauf fanden sie Elis im schatten eines baumes, welcher Orer heisst, bei denen, welche gesangen waren und sehr seine hülse wünschten; wenn er sie los bekommen hätte, da wäre er vom tode befreit. Aber da kamen die heiden ihm in den rücken und riefen ihm zu: Du böser hund, sprachen sie, unvorsichtiger weise legtest du hand an sie, sie sind unsere gefangenen! Als Elis sie hörte, da sprang er auf sein pferd, und es kam da Salatre und that einen gewaltigen schlag in seinen schild; aber Elis versetzte ihm einen kreuzhieb unter den schild an die brust, und spaltete ihn entzwei, so dass seine eingeweide aus ihm herausfielen. [Aber Malpriant, dem gott eine niederlage zurichten möge, [Aber als Malpriant diesen gewaltigen hieb sah D] ergriff da die flucht, aber Elis folgte ihm so rasch er konnte. Malpriant sass auf einem so guten pferde; wenn es auch sechzig meilenviertel liefe und über eine grosse bucht schwämme, da erreicht Elis es nicht, weder auf bergigem noch glattem terrain, und es ist nun zu fürchten, dass er ihm zu weit folge, denn er weiss nicht, gegen einen wie grossen feindlichen haufen er sich wenden muss.

[XV] Nun höret ruhig zu! Besser ist eine schöne erzählung als füllung des bauches; doch soll man bei der erzählung zechen, aber nicht zu viel trinken; eine ehre ist es, eine erzählung vorzutragen, wenn die zuhörer darauf lauschen, aber verlorene arbeit, wenn sie es ablehnen, zuzuhören.

[XVI] Nun verfolgte Elis Malpriant so lange, dass er ihn in einem thale fast erreicht hatte, und rief ihm zu: Du böser heide! sprach er, wende dich um! Gott verfluche dich, dass du mich so lange tummeln lässest! Da antwortete Malpriant: [Du sprichst wie ein [Du bist ein sehr CB] thörichter und böswilliger mensch! Siehest du, [sprach er [nicht CBD], dass dieses land so uneben ist, dass man hier mit keinem kriegsross dahinsprengen kann, wo wir jetzt sind; aber weiter vor uns sind schöne wiesen mit schönen grassflächen; dort wollen wir auf einander losreiten und unsere tüchtigkeit erproben. Dieses pferd, auf dem ich sitze, ist flink und sehr schnell; wenn ich aus dem sattel falle, da magst du es mit dir fort nehmen! Da antwortete Elis: Herr gott, gieb du mir die gabe! So sehr begehre ich dieses gute pferd von Aragunt ......, dass er ihn fünf rasten verfolgte. Aber da wurde Elis' pferd müde und [so, dass es CBD] fiel nieder unter ihm in den sand, und da rief [ruft CBD] er [Elis CBD] dem heiden in grossem zorne zu: Weh werde dir, muthloser heide! sprach er, wende dich rückwärts! gott [fluche dir [werde dir zornig

CBD]! Da antwortete Malpriant: Du bist zu thöricht, sprach er, in deinen worten, und du verstehst übel, dich vorzusehen! Unvorsichtiger weise unternahmst du diese verfolgung, dass du mich so lange jagst, denn hier vor uns sind sieben tausend meiner gefährten zusammengeschart, und es ist keiner unter ihnen allen, der dich nicht gern erschlagen will. Wahrhaftig! sprach Malpriant, du bist thöricht und unvorsichtig! heute hast du uns einen solchen schaden zugefügt, dass uns nie ersatz dafür werden wird: aber nun kommt die zeit heran, wo du bereuen wirst! So lange redeten sie zusammen, bis das ganze heer herangezogen kam. Als die heiden sie sahen, da liefen sie sofort vor und auf sie zu. Nun sei gott dem trefflichen und hößschen Elis gnädig: jetzt ist er nahe dem tode oder daran, seine glieder zu lassen!

[XVII] Als Elis die heiden, welche zu fusse waren, auf sich zu laufen und das ganze heer, welches ihnen folgte, zu pferde auf sich los reiten sah, da rief er zu gott von ganzem herzen, [ihm gnädig zu sein [um hülfe CBD], und er sah da, dass Malpriant posto fasste und langsam ritt, und ihn nicht fürchtete. Da erholte sich 'sein [Elis' CBD] pferd, welches vorher müde war, denn es hatte seinen athem wieder erlangt und sich ausgeruht, während sie zusammen sprachen. Demnächst trieb er sein pferd gegen Malpriant an und stach mit seinem speer in seinen schild, welcher sogleich aus einander spaltete vor dem stosse, und festigte den speer in seiner brünne, und schleuderte ihn vom pferde so weit, wie sein speerschaft reichte, und warf ihn in eine furt, welche da in der strasse war, so dass sein speerschaft [speer CBD] fernhin aus [seinen händen [seiner hand BD] flog und er selbst auf das gesicht fiel. Hierauf sprang Elis auf sein pferd vor den augen des ganzen heeres, und er zieht nun seines weges. Gott sei sein schutz! Kein lebender mensch kann ihn einholen noch sich ihm nähern, so lange er fliehen will, denn das pferd [fand niemals seines gleichen an schnelligkeit [war schneller als jedes andre pferd (thier D) CBD] und kann niemals müde werden.

[XVIII] Malpriant [kriecht [arbeitet sich B] nun herauf aus der lehmlache (an die trockene seite der strasse (om. B) und add. CB] blickte hinter sich und sah Elis auf seinem pferde sitzen, welchen er am meisten von allen lebenden hasste, und er sah, dass er seinen speer zum stosse fasste, als ob er da ganz bereit zum stosse wäre und zu kämpfen, und er rief da mit lauter stimme: [Heiden, sprach er [die heiden an: CBD], treffliche helden und ihr vorzüglichen kämpfer: wenn dieser entkommt, da sind wir alle geschändet! Als Elis [ihre thorheit [ihr Wälsch verstand D; ihre worte hörte, weil er vollständig (ihr add. B) Wälsch verstand und ein sehr tüchtiger gelehrter war CB] hörte, da setzte er seinen weg fort. Er sass auf dem guten pferde, welches so sehr laufen kann, dass er so weit kommt wie er will. Die [Eine menge CD] heiden verfolgten ihn, eine grosse schar, und vermochten ihm nicht näher zu kommen, als es ihm gut schien. Dann aber drehte er sich um, um gegen die zu kämpfen, welche die nächsten waren, weil es ihm ein vergnügen schien, sie zu fällen, zu tödten, und zu verspotten, zu verwunden und zu schänden.

[XIX] Nun muss man euch von den jarlen erzählen, welche gefangen waren und gebunden auf der wiese lagen hinter Elis, in grossem kummer und schmerze. Da sagte Vilialm, der jarl aus Orengiburg: Du ruhmvoller herr, allmächtiger gott! Was hast du mit dem ruhmvollen helden gemacht, welcher

hieher gekommen war uns zu helfen? Ich fürchte in meinem sinne, er sei zu lange diesem übermüthigen heiden nachgerannt. Wenn er ihn nach sich gelockt hat bis zum hauptheere der heiden, da dürften wir spät hülfe erlangen. Mächtiger gott und herr jedes geschöpfes, milder tröster aller bedürftigen, lieber erlöser von bedrängniss und elend! Gewähre uns gnade und erlösung und hülfreichen rath! Wenn wir jetzt frei wären, da würde uns nichts schaden, denn da würden wir auf diese guten kriegsrosse kommen und uns retten! Als er solches sagte, da kommt [kam CBD] ein bauersmann aus dem walde bei ihnen gegangen, seine holzaxt, mit der er den tag über gearbeitet hatte, auf seine achsel gehängt. Als er aber die heiden [todt add. CBD] am boden liegen sah, da [fürchtete er sich (sehr add. B) und add. CB] floh er von dannen, als herr Vilialm ihn mit grosser liebenswürdigkeit anrief [anruft CBD]: Freund, sprach er, fürchte dich nicht, gehe hieher zu uns, und du wirst hören, was dir gefällt, und du mögest mitleid haben mit unserm elend und unserer bedrängniss, wenn du an gott glaubst und an seine heiligen männer! Wir sind aus Franz, und fern von unseren freunden. Nun ist heute ein monat vergangen, seit das verfluchte und ungläubige volk uns gefangen nahm, und kein tag ist seitdem vergangen, wo wir nicht bedrängniss und elend erduldet haben. Nun [um gottes willen gehe hinzu und add. CB] schneide diese bande weg von uns, damit wir erlöst werden möchten! Trefflicher herr, sprach er, was kann ich thun? Ich habe sieben kinder zu erhalten und bin so arm und elend, dass das älteste nicht [verstand genug CBD; om. A] hat, für das jüngste zu sorgen! Als herr Vilialm dies hörte, da hatte er mitleid mit seiner armuth: Geh, sprach er, und nimm den guten seidenstoff und den pelzrock von weissem pelze, welchen der übermüthige heide [Darilat add. D] gehabt hat, welcher hier bei uns todt da liegt, und verkaufe ihn auf dem markte für dreissig schillinge, und ernähre damit deine kinder, bis du verkaufest diese vier maultbiere, die wir dir geben! Als der bauer seine worte vernahm, da ward er erfreut und froh, und nahm sein messer aus der scheide [und schnitt die bande von ihnen add. CBD] und machte sie alle frei.

[XX] Als herr Vilialm, der jarl aus Orengiburg, sich frei fühlte, da sprang er auf und stellte sich auf die füsse und sprach: [Allmächtiger [Gelobt sei der allmächtige D] gott, [könig der himmel! [sagt er, dir will ich danken, dass ich los gekommen bin! Bernard sprach CB] Dir ist es kund, dass ich eher werde mit zwanzig wunden verwundet und von hundert speeren durchbohrt sein, als dass die heiden mich noch öfter binden oder greifen! Aber da sagte Bertrafn, sein schwestersohn: Weh ist nun den heiden, dass ich los bin! Wenn ich ihnen nahe komme, da will ich niemals ein andres lösegeld von ihnen nehmen, als den kopf von [ihrem körper [ihren schultern CDB]! So sagte auch Bernard aus Bryslan: Heiden, sprach er, ihr verfluchten hunde! Gott lass uns an euch das elend rächen, das ihr uns angethan habt! Aber Arnald der bärtige antwortet: Nicht gelüstet es mich, etwas anderes zu sagen, als: lasst uns diese rüstungen nehmen und benützen, welche hier liegen, und diese guten pferde, und fortreiten, um diesem trefflichen helden zu helfen, der unsere feinde erschlagen und uns aus toddrohenden bedrängnissen befreit hat!

[XXI] Nun sind diese trefflichen herren los und frei von ihren bedrängnissen und heiter mit grosser freude. Diese waren die hößschsten männer und

die tapfersten ritter von allen Franken in ihren tagen. Sie eilten sogleich zu den waffen und legten die rüstungen an. Dann gehen sie hinauf den hügel und klimmen auf einen weinstock und sahen sich um, und erkannten Elis, den guten und den vorzüglichsten ritter, [welchem eine grosse menge von heiden folgte und ihn jagte, so dass er nach keiner richtung mehr das pferd antreiben konnte [wie er vor dem heer der heiden floh, aber zuweilen (ritt er (drehte er sich B) zurück (ihnen entgegen om. B) und (erschlug viele heiden, die ihm am nächsten waren; Elis (erschlägt die, welche die ersten sind und B) kommt nun zu einer tiefen furt, und sie war fast ungangbar; da waren die heiden ihm so nahe gekommen, dass einige ihn überholt hatten, und er konnte da nirgends mit dem pferde entkommen CB; und eine menge von heiden bei ihm, und sie verfolgten ihn und trieben ihn vor sich her; und als sie zu einer furt kamen, bei der gefahr drohte, da hatten sie ihn fast erreicht D; und sie würden ihn da besiegt und gefangen genommen haben; aber herr Vilialm von Orengiburg kam durch ein thal gesprengt, und als sie zwischen die heiden kamen, da konnte man ihre thätigkeit sehen, wie sie die heiden von den pferden warfen, und sie erschlagen und ihren übermuth brachen. So viele erschlugen sie, dass ihr blut lief, als wenn es ein fluss wäre. Da konnte man sehen herrn Bernard, den jarl von Bryslanburg, wie er an seinem barte biss und den schnauzbart drehte, so dass die heiden niemals ersatz erhielten, denen seine waffen beikommen konnten. Da sagte Jose aus Alexandre, ein heide: Nun sehe ich, sprach er, seltsames volk! Hieher ist jetzt der könig Artur [Artus CBD] aus Bretland gekommen, der berühmte könig und der siegreiche, und mit ihm Gafer [Mafer B] der starke und Margant [Mergant B] der jähzornige, und [Gulafri der rasende [om. CB; Gafer — rasende: Gipr der starke und Mogr der unbeugsame und Galin der rasende D], der fünf oder sechs menschen bei einer mahlzeit isst. Wir wollen möglichst rasch zu unserm heere zurückwenden, zu unserer hülfe, denn diesen männern halten keine lebenden menschen stand; das sind helden des christenvolkes, welche längst todt waren und nun vom tode auferstanden sind, um uns zu erschlagen und ihr reich gegen uns zu vertheidigen!

[XXII] So wie ein löwe eine schafheerde zur flucht bringt, wenn er gegen die nichts ahnenden aus seiner höhle anstürmt, um das zu wählen, welches er als das grösste in ihrer ganzen heerde sieht, in derselben weise ging herr Vilialm, der jarl von Orengiburg, vor; als er in die heerde der verfluchten heiden kam, denen er übles zu vergelten hatte, da tödtete er sie und jagte sie auseinander, so dass alle unsinnig wurden, die seine handlungsweise sahen. Aber keiner erhielt wieder lohn, der seine hiebe abwartete. Ganz die gleichen waren seine gefährten, und es fliehen die heiden nun zum heere zurück, aber jene jagten sie, mit ihren spiessen tödtend, und fassten nicht eher posto, als bis sie sie bis zum hauptheere heran gejagt hatten, und das war eine grosse thorheit und tollkühnkeit, dass sie ihnen zu lange folgten. Da sagte Jasi aus Alexandria: Maghun [Maumet CB], sprach er, und Apollon! Wehe werde dem im nacken und in den schultern, der euch länger ehren oder sich tag oder nacht vor euch beugen wird, wenn ihr diese entkommen lasset, die so grosse schmach und schande und schaden verübt haben, so wenige männer an so vielen! Dann griffen sie sie auf allen seiten an, und sie würden da den sieg über die jarle davon getragen oder sie verletzt haben, wenn ihnen nicht die hülfe gekommen wäre, die gott ihnen sandte. Die zwanzig ritter kamen nun auf einem
andern wege aus dem walde geritten, welche herr Julien Elis nachgeschickt
hatte. Als Elis sie sah und sie erkannte, da wurde er so [sehr CBD] vergnügt vor freude, [dass er sein ross antrieb [und trieb sein ross an CBD],
und erreichte [Tunabes [Turnabes CB; Tanabas D], einen grossen fürsten
von Alexandria [den fürsten (von Alexandria (om. CB), der T. hiess CBD],
und versetzte ihm mit seinem schwerte einen so starken schlag auf den hals,
dass sein kopf mit dem helme und dem panzerhut fern nieder auf das feld
fiel. Aber die zwanzig ritter eilten hinzu und mengten sich sofort in dea
kampf mit scharfen speeren und guten schwertern.

[XXIII] Nun sind diese zwanzig ritter zu den fünf hinzu gekommen, welche vorher da waren. Als Elis das sah, da dankte er gott für ihr kommen, und sie spielten da gegen die sieben hundert heiden ein so rauhes spiel, dass keiner von ihnen allen davon kam, es sei denn verwundet und geschändet. Wenn nun nicht mehrere gewesen wären, da wäre es gut von statten gegangen; aber nun kommt [kam CBD] das ganze hauptheer gezogen, an dessen spitze Malkabre stand, und es ist nun nicht wunderbar, dass unsere leute in sorgen sind. So geschah es da zuletzt, dass von den zwanzig rittern, welche ihnen zu hülfe gekommen waren, keiner mit dem leben davon kam. Aber herr Vilialm, der jarl von Orengiburg, und Bernard, sein bruder, welche niemals müde wurden oder mit dem erschlagen der heiden inne hielten, schrien und riefen Elis zu: Du guter held [ritter CBD]! sprachen sie: komm hieher zu uns, und wir wollen uns alle zusammen wehren [so lange gott will add. CB; so lange wir widerstehen können add. D]: theuer soll es der erkaufen, welcher dir hier schaden zufügen will! und es that Elis sogleich, wie sie sagten; aber sobald er hörte, dass ein heide einen angriff wünschte, da wandte er alsbald sein rasches pferd gegen ihn, denn er wollte [lieber sterben om. A] als ein feigling heissen.

[XXIV] Sehr war Elis darüber betrübt und kummervoll, dass seine leute gefallen waren, und oft beklagte er sie und sagte: Kläglich ging es euch, treffliche helden, desshalb weil ihr mir folgtet, dass die heiden euch nur besiegt, getödtet und gefangen genommen haben. Ueberdem [In diesem augenblicke CBD] kam aus dem heere hervor gesprengt ein treuloser heide: er war stark und gross; vier und eine halbe elle war er hoch, sein leib aufwärts von den lenden: weh werde seinen beinen, denn die waren kräftig und haben ihn zu lange getragen! Ausserordentlich gross war sein schwert und sein schild war so gross und schwer, dass der stärkste bauersmann es nicht von der erde aufheben könnte. Er rief mit lauter stimme Elis eifrig zu [und sagte add. CBD: [Das weiss meine treue | So helfe mir Makon CB], ritter! sprach er, zu sehr hast du dich heute gewehrt; aber jetzt ist die zeit gekommen, wo du besiegt werden wirst! Nun rathe ich dir eher, dass du deinen glauben und gott verlassest, und glaube an Terrogant, der uns zeichen thut, und an Maghun, der dem baume laub und blüthe und frucht gibt. Aber Elis antwortete: Du bist ein hauptnarr aller narren! Das weiss der herr, mein schöpfer, dass ich da schlechter wäre als alle schurken und dem elenden juden gleich, der den heiligen Martin verläugnete wegen einer halle, in der er sass, wenn ich den

herm der ganzen welt und jedes geschöpfes verläugne und verlasse wegen eurer götzen; lieber bin ich bereit, mit den waffen in der kraft gottes zu beweisen, dass Maghun und Terrogant und Apollon, eure götter, nicht einen strohhalm werth sind gegenüber den heiligen männern gottes, welche in den himmeln wohnen! Als der heide Elis' antwort vernahm, da erzürnte er sich mit grossem übermuthe und eifer, denn er dachte, dass es keinen seines gleichen gebe an kraft und tapferkeit und ritterschaft in der ganzen welt. Da trieben sie beide die pferde an, und desshalb weil die pferde sehr schnell waren, da trafen sie zusammen in so hartem und lebhaftem ritte, und mit so grossen und gewaltigen schlägen und starken angriffen, dass jeder von ihnen den anderen vom pferde warf. Als sie beide herunter gefallen waren, da lief Elis auf ihn zu und war rascher zum hiebe, und schwang mit beiden händen das schwert, so hoch wie er an ihn kommen konnte, und es fiel der hieb nieder zwischen dem schilde dem heiden auf die brust, so dass er die brünne ganz von ihm weg riss und die ganzen eingeweide aus ihm heraus und beide hände und füsse ab von ihm, so dass das schwert nicht eher stille stand als in der erde; aber der heide fiel einen so grossen fall, dass die ganze erde in [Hier beginnt die lücke in A; der folgende text nach C.] der nähe zitterte, als dieser verfluchte körper stürzte. Elis sagte da: Uebel schützten dich nun Makon und Apollo! Und als die heiden ihren grössten kämpfer gefallen und todt sahen, da schrie das ganze heer auf mit so gewaltigem rufe, als ob dahin alle höllenteufel gekommen wären; da sprengten mehr als tausend heiden vor, alle mit waffen und gezückten schwertern, aber Malpriant war der nächste; und als er sein pferd sieht, griff er ihm sogleich in den zügel und ritt fort mit ihm und gab es einem heiden zur bewachung; aber jene drängten sich da alle gegen Elis und auf allen seiten auf ihn los, und trugen die schilde gegen ihn und griffen ihn mit den händen und banden ihn so fest, dass die haut und das fleisch von den [knochen ging [händen ging bis herunter zum knochen D] mit grossem blutverluste; und als herr Vilhialm und seine genossen diesen traurigen hergang sahen, da ritten sie sogleich dorthin, wo das meiste gedränge war, und hieben nach beiden seiten, so dass sie in einer kurzen weile hundert heiden erschlugen; da griffen sie mehr als dreihundert heiden an; als aber Elis sah, dass sie würden gefangen genommen werden, da ruft er ihnen zu: [Herr Vilhialm, sagt er, rette dein leben und wende dich weg [Gute herren, sagt er, sorget für euer leben und wendet euch weg D] aus diesem kampfe, denn ich bin fest gehalten und gefangen, und es wird mir dadurch meine aussicht oder qual nicht besser, dass ihr mit mir erschlagen werdet! Und als Vilhialm und seine begleiter Elis' worte hörten, fanden sie, dass das ein heilsamer rath war und wandten sich sogleich aus dem kampfe fort; aber die heiden, sieben hundert an der zahl, jagten sie länger als zwei rasten, und konnten keines von ihnen habhaft werden. Da sagte Josi von Alexandria zu den anderen heiden: Unglück hat uns betroffen, denn diese, welche nun entkommen sind, sind grosse und ansehnliche fürsten und tapfere ritter, so dass kein lebender mann ihnen stand hält oder ihren hieben, und ehe diese zwei tage vergangen sind, da kommen sie uns nach mit zwanzig tausend rittern, und wenn sie uns treffen, da entkommt kein mann von unserem ganzen heere, denn tüchtiger ist einer von ihnen zum

kampfe als zwanzig unserer leute! Da eilte das ganze heer zu den schiffen, und sie gingen auf die schiffe und warfen Elis unter das verdeck hin mitten zwischen die pferdefüsse, und schlossen ihn da gebunden ein. Nun sind die heiden auf die schiffe gekommen und winden ihre segel auf und bekamen guten wind, segelten in das meer hinaus und sprachen viel über die jarle, welche entkommen waren, dass sie rüstige männer und sehr tapfer wären, aber doch lobten sie um vieles am meisten und weit über alle den stattlichen ritter Elis; da sagte der könig Maskalbret, sie sollten Elis vor ihn führen, und so geschah es. Und als Elis vor ihn kam, da schien dem könig dieser mann sehr schön, stark gewachsen in allen gliedern und zugleich furchtbar und schön von aussehen und wonniglich, schmuck und stattlich. Da sagte der könig zu Elis: Schwöre du bei Makon, dass du deinen glauben verlassen und deinen Christus verläugnen willst, da will ich dich in Sobrieborg krönen lassen und mit dir meine tochter Rosamunda vermählen! Da lässt der könig ihn losbinden. Lassen wir Elis nun in seinen bedrängnissen und sagen lieber etwas von den jarlen, welche aus dem kampfe geflohen waren; diese reiten nun ihren weg fort am strande hin und betrauerten Elis sehr. Arnald sagte: Das liegt uns nun ob, unsere reise zu beeilen, damit wir vor abend zu der burg des heiligen Egidius gelangen möchten, denn wir sind einer guten bewirthung und herberge sehr bedürftig. Demnächst wandten sie ihren weg zur linken hand bei Allesburg vorbei und zogen über den fluss, welcher Tove [Lutus b; Ofia D] hiess, und kamen da zu der burg des heiligen Egidius, ehe der abend Als die stadtbewohner sie auf der strasse reiten sahen auf schweissbedeckten pferden, mit zerschlissenen brünnen, zerspaltenen schilden und zerbrochenen speeren, da wunderten sie sich und wussten nicht, was für leute sie sein oder woher sie gekommen sein möchten mit zerschlissenem an-Hierauf ritten sie zum schlosse und wollten hinein gelangen; da bebegegneten sie einem bösen und thörichten manne, der sie fortwies und mit grosser einfältigkeit sagte: Böse männer, sagt er, was wollt ihr hier? Gewiss sucht ihr grosse ungelegenheiten auf, da ihr eure tollkühnheit und thorheit zeigt, wenn ihr in waffenrüstung zu unserem schlosse reitet wie feinde! Da sagt Vilhialm: Unrecht hast du gethan, dass du uns so thöricht empfängst! Guter freund, sagt er, wir sind aus Franz, sendboten des königs Hlödver, und er sandte uns hieher, um seine botschaften dem herzog Julien auszurichten, der die obhut über dies schloss hat. Aber das ist für jeden tüchtigen mann eine unehre, wenn er auf einer botschaftsreise ist, nicht waffen oder rüstung zu tragen sich zum schutze vor bösen menschen; denn übel ist es, in die gewalt derer zu kommen, denen zu dienen einem manne nicht ziemt. Da antwortet der wächter des burgthors: Das weiss meine treue, sagt er, dass ihr nicht hinein kommet, weder durch lockung noch durch schöne worte, denn du wirst weder einen altar bekleiden noch messen singen, und wenn du fürder reiten willst, da handelst du wie ein böser und thörichter tölpel, denn ich habe dir einen so gewaltigen schlag mit diesem grossen und schweren stocke zugedacht, den ich halte, dass du fast todt davon kommen sollst. sogleich versetzte er herrn Vilhialm vier hiebe, so gewaltige, wie er nur vermochte; aber Vilhialm wandte seinen schild dagegen, und er zerspaltete der länge lang von der handhabe an hinunter; und als herr Vilhialm die thorheit dieses mannes sah, wie dieser mann ihn schonungslos empfing, da kam ihm in den sinn, dass er ein herr war und es ihm nicht zukam, einen hieb von einem so unfreien manne ohne vergeltung hinzunehmen. Er schwang da sein schwert und schlug diesen bösen mann von oben mitten in den kopf und spaltete ihn der länge lang, und er fiel in zwei stücken bei Vilialm hin; da schleuderte er ihn in einen tiefen graben, welcher unterhalb des schlosses war; aber als der sohn des wächters seinen vater gefallen und todt sah, da floh er sogleich schreckerfüllt, um herrn Julien alles zu sagen, was zwischen seinem vater und denen, welche angekommen waren, vorgefallen war. Nun kommt der sohn des wächters in die halle und ruft mit lauter stimme: Herr Juliens, sagt er, was thust du? Mehr als vierzehn winter hat mein vater dir gedient, und niemals hat er für seinen dienst ein pferd oder einen maulesel erhalten; aber jetzt ist ihm sein dienst so grausam vergolten, dass ich ihn habe so in einen graben werfen sehen, dass der nacken an ihm zerbrochen war. helfe dir nimmer gott, wenn du darüber keine bestrafung verhängst! Und als der herzog Juliens hörte was er sagte, da wurde er sehr zornig und schwor bei seinem weissen barte, dass niemals der mann in diesem reiche existirt, wenn er uns diese schande angethan hat, dass ich ihn nicht sogleich aufhängen lassen werde! Aber in diesem augenblicke kamen die jarle mit ihrer ganzen rüstung in die halle geritten; herr Vilhialm war mit anderem namen Krummnase genannt; er sprach da: Der allregierende gott, der himmel und erde schuf, und besser und herrlicher ist als alles, segne und behüte euch, herr Juliens, und euer reich! [Ich will euch sagen, dass ich Vilhialm krummnase aus Oringeburg bin [Herr, sagt er, nun will ich nicht verhehlen, was für ein mann ich bin; manche leute nennen mich V. Kr. D]; aber dieser ist Bertram, mein schwestersohn, der mir zunächst kommt an wuchs; der dritte ist Bernard von Bruskam; der vierte ist Arnald, mein zweiter schwestersohn. Nun ist ein monat vergangen, seitdem die heiden uns gefangen nahmen; aber heute früh wurden wir befreit und sind seitdem so lange geritten, dass wir jetzt hieher gekommen sind; aber ich fand hier am burgthor einen thörichten und übelwollenden mann; er versetzte mir vier hiebe auf meinen schild, aber beim fünften wurde ich zornig und gab ihm einen kleinen hieb mit meinem schwerte, und schleuderte ihn hierauf in einen graben hier unterhalb des schlosses. Aber wir sind bereit, euch hierfür unsere ehre zu verpfänden und euch selbst das urtheil in betreff dieser sache zu überlassen, lieber als dass ihr uns deshalb zornig seiet! Und als herr Juliens dies hörte, ging er auf sie zu und umhalste herrn Vilhialm und ebenso sie alle, und sagte: Das weiss gott, dass es mir besser dünkte, ihr hättet ihn gehängt! Da sagte er zu seinen leuten: Stehet auf, ritter, und nehmet ihre rüstungen! Diese sind herren und fürsten: zollen wir gott dank, dass sie hergekommen sind!

[XXV] Nun sind die jarle bei diesem angesehenen fürsten; aber zwanzig junge leute nahmen ihre pferde und rüstungen; da wurden ihnen bäder bereitet, und hierauf setzten sie sich [zum essen [zu tische bD], und als sie satt waren, sagte herr Vilhialm zu herzog Juliens: Du hast ein schönes und kräftiges gefolge; herr Hlödver, der kaiser, wundert sich, dass ihr ihn nicht besucht habt, und beklagte das vor den höchsten fürsten und seinen vasallen; so wurde ihm auch gesagt, dass du einen sohn hättest, der alter und kraft

schmäht hat! Da stemmte er seinen fuss dem Makon in die seite, und stiess ihn hinunter von der säule, und brach ihm die nase ab und den rechten arm entzwei an ihm; da griffen ihn die heiden: Du böser könig, sagten sie, was thust du? Du bist voll von bosheit, thorheit und raubthaten, da du deinen gott schlägst und zerbrichst; gehe nun zu ihm und beuge dich vor ihm, und bitte, dass er dir verzeihe, sonst bist du dem tode verfallen! Das schwöre ich bei meinem haupte, sagt der könig Maskalbret, dass der thöricht ist, welcher ihm dient oder an ihn glaubt, denn seine macht wird ganz ruinirt und ist nichts werth, und er ist nichts anderes als ein betrug und eine thorheit; er liess den Franken wegziehen, der ihn geschmäht und seine leute erschlagen hat. Aber ich bin wahrhaftig voll von kummer und schmach, dass ich ihn von den banden lösen liess, und deshalb lief er fort! Als der könig dies gesagt hatte, da sahen alle ein, dass er die wahrheit sagte; sie gingen hierauf von ihren schiffen. Da ruft der könig sieben hundert ritter zu sich, und es war da Josi von Alexandria und Hercoles und Guivers: Ihr sollt zu der furt bei Dalbier [Babraburg D] ziehen und dem Franken auflauern, der uns weglief und uns betrog! Wenn Maumet ihn zurück sendet, da hat er seine sache gut gemacht, und wenn der treffliche Maumet so gut thut, da werde ich ihm vier hundert tausend mark geläutertes gold geben und seinen kopf und schultern, hände und fingerglieder und die waden, die knöchel und die fusssohlen, und ihn ganz um die hälfte dicker als er jemals früher war, und ganz neu herstellen lassen von neuem und von feiner fabrikation.

[XXVI] Nun sind die heiden alle von ihren schiffen gegangen und es zieht der könig heim in die gute Sobrieburg. Seine ganze familie ging ihm entgegen, seine gemahlin und sein sohn, und die strahlende Rosamunda, seine tochter, und sie sprach sogleich zu ihrem vater: Ihr verhiesset mir, wenn ihr aus Franz kämet, dass ihr mir [Hier schliesst die lücke von A.] aus Franz einen gefangenen, armen mann mitbringen würdet, um mir die wälsche sprache zu lehren. Das weiss meine treue, schöne tochter, sprach Malkabrez, ich hatte einen solchen bei mir - niemals, seit Maghun die welt schuf, kam ein anderer solcher in dieses reich. Er hat Malpriant, deinen geliebten, so bezwungen und den grossen stolz und übermuth gebeugt, womit er um deinetwillen prahlte, dass nimmer so viele auf den feldern zusammen kommen, wenn der Franke in ihrer schaar ist, dass Malpriant wagt, auch nur ein gespräch mit ihm zu führen! Als das mädchen hörte, dass ihr vater diesen tapferen helden so sehr lobte, da neigte sich sogleich ihr ganzes herz zu ihm in liebe, so dass sie nichts erwidern noch um erlaubniss zum fortgehen bitten konnte, sondern sie neigte sich vor ihren götzen und bat von ganzem herzen, sie möchten den edlen helden vor schmach und tod behüten!

[XXVII] Nun wird von Elis erzählt, dass er am strande weiter ritt und gott und seine güte anslehte und so sagte; er sprach: Herr gott, du milder und mächtiger könig, führe mich an die stätte und zu der herberge, wo ich möchte speise erhalten, denn zu lange werde ich von nahrungsmangel gepeinigt! Nun sind fünf tage vergangen, seit ich speise ass, und meine stärke und kraft verfällt sehr! Demnächst ritt er von dem hügel hinunter, und als er auf eine ebene gekommen war, da sah er in einem walde, im schatten eines grossen baumes, drei diebe sitzen, und sie hatten da viel geld,

welches sie geraubt und gestohlen hatten, eine grosse kiste, welche voll war von geläutertem golde aus manchem lande. Sie hatten eine zusammenkunft unter sich verabredet, und halten ihre berathung, und hatten ihre üppig zubereitete mahlzeit dorthin gebracht: zwei pfauen und einen schwan mit gutem pfeffergewürz und einen topf voll von mit bier vermengtem weine und zwei grosse weizenbrode. Als Elis sah, dass sie sich zur mahlzeit rüsteten und das essen wol zubereitet war, und dass jeder von ihnen dem anderen brod und wein und fleisch bot, da bekam er so grosse esslust, dass er sich da [unter keiner bedingung [nicht CBD] länger zurückhalten konnte, und er stieg da sachte von seinem pferde, so dass er weder wasser noch handtuch verlangte, und setzte sich sogleich zur mahlzeit auf das gras zu ihnen, und die drei konnten nicht so rasch schneiden, wie er allein ass, und es sprach da zu ihm der anführer der diebe: [sehr add. CBD] Kühn bist du, sprach er, du gieriger schwelger, dass du dich zu unserem essen setzest und uns nicht um erlaubniss bittest: nimmer gab es manneshände, welche es so gut gelernt haben, schüsseln zu leeren, wie deine; aber das alles sollst du theuer kaufen, ehe wir uns trennen; dieses pferd, dass du hieher gebracht hast, das sollst du hier in unserem besitze lassen, aber wenn du uns noch mehr mit irgend einer sache ärgerst, da bekommst du solche hiebe von uns mit fäusten und stöcken und füssen, dass sich nimmer der arzt finden wird, der dir helfen könnte. Guter freund, sprach Elis, du bist in einem unrecht befangen, da du solches sprichst; nicht bedenkst du, was diese speise oder trank gekostet hat, welchen wir genossen haben; nun wollen wir zuerst wissen, was es gekostet hat, und sage die wahrheit darüber, und ich werde, was auf mich kommt, vollständig bezahlen ohne tadel. Das weiss mein haupt, sprach der dieb, dass du den preis wissen sollst: hundert mark in geläutertem golde wurden dafür erlegt; aber erlege zehn mark in geläutertem silber und sei frei! Das weiss meine treue, sprach [sagt CBD] Elis, dass ich niemals so etwas sah; wenn alles so theuer ist in diesem lande, da ist es dort viel besser, wo ich geboren bin. Nehmt, sprach er, von mir fünf schillinge geläuterten silbers ohne tadel, und dies seidengewand mit weissem pelzwerk, das mich fünf mark gold gekostet hat, als es gekauft wurde! Das weiss mein haupt, sprach [sagt CBD] der dieb, du musst ganz anders sprechen. Dieses pferd wollen wir haben, das du hieher gebracht hast [du sollst es mit schmach verlieren add. CB, ähnlich D]; ich habe mir überlegt, dass der zügel zwanzig pfund silber werth ist; du sollst nackt zu fusse von uns fortgehen, und einen stock in der hand tragen, wie ein waldmensch! Weh werde dir, du böser vagabund! sprach Elis, gott sende dir schmach! Ich dachte, als ich euch speise vorlegen sah, da dachte ich, ihr wäret vasallen oder ritter, städter oder kaufleute, welche tüchtige männer wol zu begrüssen wüssten; aber nun [saget ihr, [sehe ich BD] dass ihr mein pferd für eure speise und trank haben wollt; und ihr wollt mich betrügen, wie Judas unsern herrn beim mahle verrieth; aber ich schwöre euch bei gott selbst und dem [theuren apostel, zu dem die pilger wallfahrten [heiligen apostel Petrus CBD], wenn einer von euch so kühn ist, dass er es wagt, hieher zu gehen, da werde ich ihm so mitspielen, dass [ihm niemals freude daran werden [er niemals sich erholen CBD] soll, und ich gebe [einen falschen pfennig für euch drei [keinen pfennig dafür (für euer essen D) CBD].

Grössere stärke bedürftet ihr, ehe ihr mich zur flucht oder in schrecken brächtet!

[XXVIII] Weh werde dir, böser mensch! sprach Elis, gott gebe euch bedrängniss! ich sehe in wahrheit, dass ihr diebe [und schlechte menschen seid [seid oder CBD]: woher nahmet ihr das gold, welches hier liegt? Wenn ihr mir nicht jetzt gleich einen besitzer dazu stellt, da werde ich euch hier hängen! Und er [lief da (sogleich add. B) auf den häuptling zu und add. CB] stiess da mit seinem fusse dem [ihm CB] an den nacken, [der der anführer der diebe war om. CB], und dieser stoss ward so schwer, dass er niemals seitdem eine antwort heraus brachte, denn das halsbein war entzwei gebrochen, aber den zweiten dieb griff er mit den händen um den arm, und zog ihn an sich, so dass der arm von ihm abriss bei der achsel, und das herz mit den eingeweiden aus seinem leibe fiel. Aber Galopin war [hiess CBD] der dritte, klein an wuchs, und er kam sogleich und [legte sich [fiel CBD] auf die knie und bat um frieden für sich und sprach: Du trefflicher herr! Erweise dir selbst ehre und tödte mich nicht! Nimm hier meine treue entgegen, dass ich niemals übles gegen dich beabsichtigt habe: wenn du willst, dass ich bei dir bleibe, da erweiset ihr mir grosse freundlichkeit; du ziehst nimmer dorthin. wohin ich dir nicht gerne folgen werde; wenn du geld brauchst, da werde ich dir soviel geben, dass es dir niemals daran fehlen soll; ich weiss soviel geld [im walde [in diesem walde bei uns CB; hier im walde D] aufbewahrt, dass vierzehn burgen und zweiundzwanzig schlösser nicht so viel werth sind; vierzehn winter bin ich der gefährte dieser männer gewesen, und oft ist mir in diesem walde nachgestellt worden, sowol bei nacht wie bei tag, und oft bin ich aufgegriffen und in das gefängniss und harte bande geworfen worden; aber ich verstehe so viele listen und ränke, dass da, wo meiner am sorgsamsten gehütet worden ist, da entwischte ich. Deshalb will ich nun nicht mehr stehlen, weil es eine üble kunst ist, dieb zu sein, denn rasch wird ein dieb gehängt, wenn er beim diebstahl ergriffen wird.

[XXIX] Elis sah Galopin auf dem knie vor sich liegen und um gnade bitten [weiter sprach er (der dieb D) CBD]: Du trefflicher herr, erschlage mich nicht, denn ich stamme von guten leuten und aus reichem lande; ich bin der sohn des jarls Terri aus dem Südreiche. Als meine mutter mich geboren hatte, da nahmen mich in der nacht drei [vier B] elfenfrauen aus dem gemache, in welches ich gelegt war, und eine von ihnen wollte über mich verfügen und mich mit sich [fort add. CBFD] nehmen, aber jenen zwei misfiel das, und es sagte da jede von ihnen zur anderen, dass ich niemals wachsen noch gross werden sollte, aber so sehr sollte ich laufen [können add, CBD], dass [niemals sollte das kriegsross existiren, welches mich einholen könnte und add. CBF; kein pferd mich zu fusse einholen sollte und add. D] niemals gott das lebende wesen schuf, welches gleich rasch gehen kann. Als sie solches sprachen, da kam Josi aus Alexandrialand, ein übelwollender heide, gelaufen, und zwei [berserker, der eine hiess Gnyr, der andere Grinir D] andere heiden, seine gefährten und genossen, Hertori und Guntr. Und als Elis sie sah, da dünkte ihm [grosser add. CBD] schrecken von ihnen zu drohen, desshalb weil er [dem gegenüber add. CBD] waffenlos war; aber trotzdem wartete er den stoss ab. Aber da kam Josi und stach ihn durch das schulterblatt, und als

Elis sich vor dem speere wegdrehte, da brach er den entzwei. Aber als ein anderer heide sich anschickte, [ihn zu schlagen [sein schwert zu schwingen CBF; Aber — schlagen] da schwang der andere das schwert D], da sprang Galopin vor und schwang mit beiden händen eine grosse keule aus apfelbaumholz, [welche bei ihm lag add. D] und schlug sogleich den heiden mitten zwischen die augen, so dass das gehirn mit dem blute auf der keule lag, und jener todt zu boden Als Elis ihn ansah [dies sah CBD], da dünkte es ihn wunderlich und sonderbar, dass der dieb so ausdauernd und kühn war, dass er einen gewaffneten [und heidnischen mann [ritter CD; fürsten B] angriff. Josi sein schwert geschwungen und Elis eine zweite wunde beigebracht hatte, da umfasste Elis seinen arm und nahm ihm mit [grosser add. FD] gewalt das schwert ab; und als er das schwert verloren hatte, da wendete er sich zur flucht. Aber da kam Hertur, der dritte, [ihr genosse add. CBF; der genosse des Josias D] und Elis schlug ihn sogleich mit dem schwerte und schleuderte Hierauf nahm er sein pferd und sagte zu Galopin: So ihn todt zu boden. beschütze mich gott in seiner gnade, sprach er, und befreie mich aus dem verfluchten haufen der heiden, dass ich dich niemals im stiche lassen werde, wenn [ich mich auch dem tode aussetze [auch mein leben in gefahr ist] CBD]. Nimm nun dieses pferd, denn du hast es wol verdient! Da sagte Galopin: Herr [ritter, hochachtbarer freund [ritter, sprach er add. F; sagt er add. CBD]! Was soll ich mit dem pferde thun? Ich kann es weder antreiben [reiten CBD] noch wenden; wenn ich auf seinen rücken stiege, da würde ich sogleich von ihm herunter fallen. Nehmt lieber das, welches das beste ist, von diesen pferden; aber ich will diesen vergoldeten schild, welcher hier am boden hinter mir liegt mit laubgrünem bande, nehmen, und das grosse arabische ross am zügel führen, und wenn es mir nicht so rasch folgt [folgen will B] wie ich will, da werde ich es sogleich mit meiner keule tödten, damit unsere feinde es nicht benutzen!

[XXX] Als Elis [vernommen hatte [vernahm CBD], was der dieb sagte, dass er so schnell zu fusse ist, dass er kein pferd haben will, da liess er alles sein wie jener wollte. Aber [Hierauf ziehen sie ihres weges und CB; Hierauf entschliessen sie sich zum aufbruch und als sie eine kleine weile gezogen waren, D] da verirrten sie sich von dem wege, auf dem sie hätten weiter vorwärts gehen sollen, denn da zog eine so grosse dunkelheit herauf, dass sie keinen weg erkennen konnten, und sie gingen da irre und kamen in die nähe von Sobrie [Sobrieburg CBFD], der ansehnlichen hauptstadt, und es war das sehr zu beklagen, dass sie dort herauskamen, desshalb weil, ehe der abend kommt, mag ihnen grosse sorge und gefahr, schmerzen und bedrängniss zu theil werden. Im burgthore vor ihnen stand Josi, der an demselben tage Elis verfolgt und ihn verwundet hatte, und sogleich als er sie sah, stürzte er fort und verbarg sich, und lief sogleich, so rasch er konnte, zur halle des königs, und als er den könig sah, da sagte er: Das weiss Maghun, herr könig, sprach er, dass grosser schade und schmach dir an diesem tage zugefügt ist, denn erschlagen ist Ertun, dein bester freund, und Gunter und der könig Malgant, den du krönen liessest! Aber als der könig das vernahm, da ward er erstaunlich zornig vor kummer und verdruss, und er schwor da so bei Maghun und allen anderen götzen, dass in allen kastellen und städten,

so weit wie sein reich geht, da wird er Elis friedlos erklären und als vogelfrei verurtheilen, wo er ergriffen wird. Der schlechte Josi versetzte: Herr könig, sprach er, du sprichst grosse thorheit! Das weiss mein haupt, dass du nicht nöthig hast, so viel mühe anzuwenden, um ihn zu suchen, denn er ist jetzt sehr nahe, und nun könnt ihr ihn aussen vor dem stadtthor treffen, wenn ihr ihn finden wollt!

[XXXI] Nun ist Elis unten an die mauer von Sobrieburg gekommen, und als er die thürme und kastelle der stadt sah, da sagte er zu Galopin, der sein diener geworden war mit voller treue: Sage mir, freund, sprach er, ist dir dieses land bekannt? Weisst du, wer der herr dieses landes ist? Ja! sprach jener, das ist mir alles bekannt! Das [sind die thürme und kastelle von [ist CBFD] Sobrieborg; in dieser stadt ist der könig Malkabres und [Chaiphas add. CBD] sein sohn und seine tochter [Rosamunda add. CBD]; auf der ganzen erde findet sich kein so schönes weib wie sie; ich war vor kurzem in dieser festung und hatte da genossenschaft mit den männern, welche du erschlagen hast, und wir raubten hier aus diesem kastelle viel geld; wenn der könig mich erwischte, da unterliesse er nicht für all das gold, welches in Paviburg [Paris] ist, mich heute zu hängen! Du hast mich betrogen, sprach Elis, indem du mich hieher geleitet hast mit deinen ränken in die gewalt meiner feinde. Nein, herr! sprach jener, das weiss [der edle herr, welchen die heiligste jungfrau Maria gebar [gott BD], vielmehr war die dunkelheit gross und der weg mir nicht vollständig bekannt! Als sie dies und anderes redeten, da kamen verfluchte heiden daher gesprengt, denen gott schmach, schande und schaden geben möge, und sie erschlugen da unter Elis das gute pferd, welches besser war als sieben hundert pfund [mark BD] gold; aber er [Elis CBFD] trieb sie von sich mit dem schwerte und schlug nach beiden seiten; aber Galopin ergriff da einen speer und half ihm, soviel er es vermochte, so dass sie da in kurzer frist funfzehn [zehn D] heiden fällten, und es flohen diejenigen, welche übrig blieben, aber Elis und sein gefährte suchten da einen zufluchtsort, und sie setzten da ihren weg fort unterhalb der stadtmauer, und gelangten in einen garten, der unterhalb der stadt lag; kein mensch hat einen gleich schönen noch gleich guten gesehen. Aber die heiden, welche entkommen waren, eilten sogleich in den königspalast und erzählten dem könig ihr missgeschick. Als Rosamunda dies hörte, da wurde sie fröhlich in ihrem gemüthe und sagte: Oho! sprach sie, mein grosser herr Maghun! gewähre es mir so lange zu leben, dass ich diesen guten mann [eine nacht add. CBD] in meiner obhut haben möchte: beides würde ich in seine gewalt geben, mein leben und meinen leib!

[XXXII] Diese ganze nacht war Elis im grasgarten unterhalb der thürme, voll von kummer und sorge, zornig und betrübt, und fiel oft in ohnmacht, seine bedrängniss beklagend, und sagte: O herr Juliens, mein vater, eine grosse thorheit verübte ich da, als ich von dir weglief, ohne deine erlaubniss — [denn mein leben ist nun nichts werth  $[om.\ CBD]$  — und in feindschaft. Nun ist es sicher, dass du mich niemals mehr heil und wohlbehalten sehen wirst! Galopin, sprach er, gehe nun deines weges, denn dieser tag wird uns trennen mit grosser betrübniss, [denn meine macht ist nun aus [und sorge nun für dein leben (hüte dich wol D), denn mein leben ist nun nichts werth

CBD]! Nein, herr! sprach der dieb, nicht gehe ich einen tag lang weg, wenn [ihr mich nicht begleitet [du mich nicht begleitest CBD]. Eher will ich mich hier erschlagen lassen, als dass ich euch in so herber verwahrlosung verlasse! Als nun die nacht vergangen war und der tag anbrach, da sprangen die heiden auf ihre pferde, die verfluchten hundesöhne, und sie drohen nun Elis, wenn sie seiner habhaft werden, dass sie ihn da verstümmeln oder tödten würden. Aber Rosamunda war zeitig aufgestanden, [und ging hinaus auf den balkon add. CB] und da hörte sie dann die kleinen vögel singen mit schönem gesange, welcher den tag begrüsste, und da kam ihr sogleich die süssigkeit der liebe in den sinn und sie sagte so: O mein herrlicher herr Maghun! sprach sie, du bist so stark und mächtig, dass du aus dem baume laub und blüthe und frucht hervorziehst, befreie mir meinen Franken aus den händen der bösen fürsten und heiden, damit sie ihn nicht erschlagen noch verstümmeln! Als sie dies gesagt hatte, da blickte sie nieder auf die gefilde unter dem thurme, und da sah sie Elis, wo er beim thurme im grasgarten lag. Aber die Franken, welche im gefängniss waren, beklagten und bejammerten stets Elis' üble lage. Als nun Galopin ihre klagerede hörte, da ging er nach dieser richtung hin und lauschte darauf, und demnächst nahm er Elis und legte ihn auf seinen rücken und wollte da mit ihm fort gehen. Aber da sagte das mädchen zu ihm von dem thurme aus: Du freund, sprach sie, du kleiner bursche! Lege nieder den guten mann, den du auf deinem rücken trägst! Aber wenn du ihn lange weiter trägst, da handelst du wie ein thor, denn da vor dir sitzen dreissig heiden, und es gibt keinen unter ihnen, der nicht axt oder speer, stock oder stein habe, und dort haben sie euch nachgestellt seit gestern abend, und die ganze nacht wache über euch gehalten, dass ihr nicht entkommen solltet, denn so war ihnen geboten.

[XXXIII] Guter freund, sprach sie, du kleiner bursche, höre auf meine rathschläge und befolge sie: Lege ihn nun sachte nieder von deinem rücken; ich will [ihn aufnehmen [mit ihm sprechen CBD] und sein schicksal erfahren; niemals war ich denen freund, welche ihm so mitgespielt haben! Da ging sie aus ihrem schlafgemache und verlangte keinen begleiter mit sich; sie war gekleidet in ein wamms von bestem seidenstoffe mit weissem pelzwerk, das weit über die füsse fiel und mit vögeln und gold durchwebt war. Demnächst kleidete sie sich in einen kleinen mantel vom besten sammte. Weisser war ihre haut als frischgefallner schnee auf dürrem baume oder die weisseste blüthe auf dem grase. Niemals kam ein so kummervoller und betrübter mann in die welt: wenn er sie sähe, [da würde er [dass er nicht würde CBD] lachen und sein herz sich erheitern. Und sie kam da zu Elis und legte ihre rechte hand unter seinen hals, da wo er im grase lag. Als der jarl sie sah, da erschien sie ihm so schön und hübsch und wonnig, so sittig und anständig, dass er seinen ganzen kummer vergass und sich da im grase aufsetzte, und es sprach da das mädchen zu ihm: Ritter, sprach sie, was für ein mann bist du? Glaubst du an Maghun, der die ganze welt regiert? Nein, gott weiss es, sprach Elis, und an keinen mann, der ihm dient; ich bin von westen her über das meer gekommen aus dem guten Prouentiolande. Die heiden nahmen mich gefangen: [gott räche es [was gott räche BD; aber gott räche es C] an ihnen und gebe ihnen schmach! Heute kam ich aus ihrer gewalt, als ich in dieses land gelangte, seitdem haben sie mich verfolgt und mir viel schaden gethan: sie haben mir vier wunden beigebracht, so wie ich glaube, tödtliche, und das ist mir der grösste kummer, wenn ich ohne beichte meiner sünden sterbe! Das weiss meine treue! sprach das mädchen, dass ich nun genau weiss, was für ein mann du bist, und alles ist mir kund, was mit dir geschehen ist. Nun kümmere dich nicht um das, was dir vorzuliegen scheint, und folge mir möglichst rasch, und wir wollen schweigend gehen, denn ich will dich an die stätte führen, wo du noch vor abend ein ganz anderer werden sollst, wenn du meinen willen thust! Und sie ergriff da Elis bei der rechten hand und führte ihn [hinter sich her add. CBD]. Dann kamen sie in ihr schlafgemach, wo allerhand goldene thierfiguren eingelegt waren, und sie legte ihn da in ein bett, dessen vorhang von gold war. Aber die decken des bettes waren von der besten seide und die oberste decke anständig und nobel zugerichtet, und auch die ganze andere einrichtung des bettes war vornehm, so dass der edelste fürst [kaiser CB; könig oder kaiser D] dieses weltreiches üppig darin ruhen konnte. Hierauf nahm das mädchen aus ihrem methbehälter vier so kräftige kräuter, dass niemals gott ein lebendes wesen oder einen mann schuf, der diese gräser kostete, so dass sie ihm durch den hals in die brust hinunter kamen, welcher nicht sogleich so gesund wäre, wie ein fisch im wasser. Nun stampfte das höfische mädchen mit seinen eigenen händen die kräuter, und gab sie hierauf Elis zu trinken, dem tapferen und starken ritter. Als er getrunken hatte, und der trank ihm in die brust kam, da fühlte er sich sogleich gesund, und rief [ruft CBD] da Galopin zu und sagte: Das ist das paradies und die himmlische herrlichkeit, und wir sind hinein gekommen! Niemals verlange ich mir von hier weg zu gehen, wenn ich stets solche wonne habe!

[XXXIV] Rosamunda, die höfische, die schöne und berühmte, die strahlende und vielgelobte, liebte sehr den vielgelobten und edlen jarl Elis mit heftiger und inniger liebe, denn sie bereitete ihm selbst den trank zu. Als er aber getrunken hatte, und der trank sich wol gesetzt hatte, da war ihm zu vollkommner gesundheit verholfen, und er verlangte da speise, und es wurde ihm sogleich eine mahlzeit zubereitet, wie er sie sich nur wünschen konnte. Demnächst ward ihm ein bad bereitet und er ging sogleich hinein. Als er aus dem bade gekommen war und sich eine weile im bette verhalten hatte. da wurden ihm kleider gebracht; niemals kleidete sich ein herzog oder fürst mit einem anderen schöneren gewande. Hierauf setzte sich das mädchen hinein zu ihm, und er nahm sie auf seinen schoss und küste sie mehr als hundert mal. Galopin, sprach Elis, sieh, was für ein weib das ist! In dem ganzen reiche des Frankenkönigs findet sich keine zweite solche. Wollte nur jetzt der allwaltende gott, welcher in den himmeln wohnt, dass ich jetzt hier in diesem schlosse [Agamore und Bernard und Gamar und den starken Aimar und Berhard, den trefflichen helden, [Agamors und Bernard, Gaimar und Arnalld, den tüchtigen mann B; Vilhialm und Bernard, Arnald und Bertram C; Vilhialm von Eingiburg und Bertram, seinen neffen, und Bernard den schönen, und Arnalld den langbärtigen D] hätte! Ehe dieses mädchen preisgegeben würde, sollte mancher heide todt daliegen, der nun gesund und heiter ist! Als [Und als CBD] Galopin das hörte, da zitterte er ganz vor schrecken [und sprach add. CBD]: Du trefflicher herr, sprach er, warum [saget ihr [sprichst du CBD] so etwas? Ich bin so erschrocken, dass ich kaum bei bewusstsein bin, denn ich weiss gewiss, dass, wenn der könig darüber sicher wird, dass wir hier sind, da hängen wir beide noch an diesem tage!

[XXXV] Nun war Elis vier tage hindurch in grosser freude bei dem mädchen im thurme, so dass die bösen heiden, denen gott verlust und hinderniss schaffe, dessen nicht gewahr wurden. Aber Malkabrez, der könig von Sobrieburg, hat sich nun zu tische gesetzt; aber ehe er von tische aufsteht, da wird er zornig und bekümmert, denn Juben [Jubien oder Juben CB; Juben oder Jubin D; Julien stets A], der könig von Balldasburg, der weisshaarige und alte, ist aus seinem reiche gezogen mit dreissig tausend heiden, und sie haben nun unerwartet ihre zelte auf den wiesen rings um Sobrieburg aufgeschlagen, und haben feldschlangen aufgerichtet, um die burgmauer niederzubrechen. Hierauf schickte er seinen gewandten und redekühnen sendboten mit seiner botschaft, und forderte von Malkabre in seinem briefe, er sollte ihm seine tochter Rosamunda zur gemahlin geben und mit ihr sein halbes reich, und sprach, damit wolle er sich begnügen. Als nun Malkabre bei tische sass, da trat der sendbote vor ihn und sagte zu ihm: Herrscher von Sobrieburg! Lass dein gefolge uns ruhe geben, während wir euch unsre botschaft sagen! Kein sendbote soll übles hören oder schaden erleiden von seiner botschaft. Das gebot sandte dir mein herr Juben, der weissbärtige könig, dass du ihm Rosamunda, deine schöne tochter, zur gemahlin gebest, und er ist nun selbst hergekommen, um tribut und abgabe von deinem reiche zu fordern, denn das haben ihm die ältesten und verständigsten leute und seine rathgeber gesagt, dass du ihm tributpflichtig bist; aber wenn du ihm diese aufforderung abschlägst, da fordert er dich zum zweikampfe hier auf die gefilde; wenn du ihn zu erschlagen oder über ihn zu siegen vermagst, da sollst du und deine erben für ewig frei sein, und dieses ganze heer heim ziehen ohne schaden und verlust von deiner seite, und niemals mehr tribut von dir fordern.

[XXXVI] Traurig war da Malkabrez, als er diese nachricht gehört hatte, und antwortete da dem sendboten Jubens in [vor ED; mit CB] grossem zorne und widerspruch: Freund, sprach er, sage deinem herrn, so solle mir Maghun helfen, dass grosse thorheit und hochmuth ihn kühn macht und anreizt zu vollständigem unheil bei solcher botschaft, denn morgen auf jeden fall soll er mich treffen, oder einen anderen an meiner stelle, der die tributzahlung ihm gegenüber mit seinen waffen abwehren soll. Aber so helfe mir Maghun, wenn du nicht ein sendbote wärest, da würde ich dich gleich jetzt verstümmeln oder deine beiden augen ausstechen und deinen bart von dir abbrennen lassen, und dich geschändet zu deinem schandbaren fürsten senden! Da erschrak der sendbote, als er solches hörte, dass sie ihn verstümmeln wollten für seine botenfahrt, und es ist nun nicht zu verwundern: er zieht seines weges, so schnell er kann.

[XXXVII] Fort zieht nun der sendbote und hat [seine botenfahrt [sein geschäft CBD] wol ausgerichtet; aber Malkabrez sitzt nach seinem weggang traurig und betrübt da, und er redete da mit seinem sohne, der Kaifas aus Sobrie genannt war: Du mein sohn, sprach er, sollst diesen zweikampf durchführen, denn wegen deiner tüchtigkeit und tapferkeit habe ich ihn übernommen!

Herr, [sprach Kaifas [sagt er ECBD]: Ihr beweiset und sprechet sehr [om. ECBD] grosse thorheit aus; heute ist ein monat vergangen, seit das wechselsieber mich ergriff, und ich will nicht auf einem kriegsrosse sitzen um keines lebenden menschen willen, und gebet [gieb CBD] ihm eure [deine CBD] tochter zur frau, die er so sehr liebt und begehrt; sie kann nicht besser verheirathet werden, denn er ist angesehen und sehr mächtig. Maghun werde mir zornig, der über alles herrscht, wenn ich um [euret- oder add. B] ihretwillen kämpfe!

[XXXVIII] Als der könig vernahm, dass sein sohn vorgibt [vorgab CBD] krank zu sein, da fand er, [dass jener feige war aus muthlosigkeit [seine muthlosigkeit CB; den ausdruck seiner muthlosigkeit D], und liess sich doch wenig darüber aus wegen der anderen leute. Dann sagte der könig zu Josi: Waffne dich, sprach er, und führe diesen kampf [zweikampf CBD] für mich aus! Herr, sprach jener heidenhund: gern würde [wollte CBD] ich [mich darauf einlassen, wenn mir nicht folgendes schadete: [wenn ich heil wäre CD; heil sein B] am vorigen tage, als du mich dem Franken nachschicktest, da brachte er mir eine grosse wunde bei, so dass diese wunde noch blutet, und deshalb kann ich nicht aufrecht auf dem pferde sitzen noch gut die rüstung tragen; nun gebe Maghun mir schmach und schande, wenn ich als verwundeter ausziehe, um deinetwillen zu kämpfen und mich in gefahr zu begeben, während ich so zum waffentragen geeignet bin!

[IXL] Der könig vernahm seine worte und dass Josi behauptete, krank zu sein, und nicht wagte, zum kampfe zu ziehen, und er rief da Malpriant zu sich und sprach: Guter freund, sprach er, komm hieher! Du sollst in diesem zweikampfe aussen auf unsern feldern [mit Juben kämpfen und add. CB] den sieg erringen; [komm - erringen] ziehe aus und kämpfe mit dem könig Juben, denn ich kenne deine tüchtigkeit, und du wirst ihn besiegen D], und du sollst dich waffnen unter der bedingung, dass wenn du ihn erschlägst oder besiegst, oder auf irgend eine andere weise den eifer und übermuth Jubens beugst, da sollst du meine tochter haben, der er mit eifer und übermacht nachstrebt, und mein halbes reich zu meinen lebzeiten; aber alsdann sollst du fürst und herr, könig und kaiser meines ganzen reiches heissen! Da antwortete der schlechte Malpriant: König! sprach er, du redest zu mir kinderei [grosse (om. C) thorheit CBD] und kinderspiel! So thust du mit mir, wie ein bauersmann mit seinem hunde, wenn er ihn dorthin hetzt, wohin er selbst nicht zu kommen [ziehen BD] wagt; aber nun, da du ja doch fürst und herr, könig und gewählter herrscher dieses reiches bist, da vertheidige [beschütze CBD] dein reich und dein glück, deine regierung und ehre, deine stärke und volk und menge, damit du nicht ein auswurf und feigling seiest gegenüber dem, der dein reich beunruhigt und dich selbst niederbeugen will. Aber Maghun der mächtige helfe mir, so wahr als ich niemals auf ein kriegsross steigen will um dich noch dein reich zu vertheidigen! [Als der könig dieses hörte, ward er ausserordentlich zornig und sagte add. CB] Weh werde dir, böser mensch! sprach er, nun erbleichest du sogleich [ganz CBD] vor muthlosigkeit und deine feigheit ist immer dieselbe, und [zur schmach [unvorsichtiger weise CBD] hast du waffen angelegt; du bist ein gegenstand des gelächters für alle und ein auswurf; ebenso ging es dir vorher auf den schiffen; da als wir sollten hinunter gehen, liessest du [wegen deiner feigheit und muthlosigkeit



den edelgebornen mann und guten helden fortlaufen [den fränkischen mann CB], den wir in Valland gefangen nahmen; wenn er jetzt heil und hier bei uns wäre, so würde er rasch uns und mein reich von diesem kampfe und diesen verunglimpfungen mit seinen waffen und seiner tapferkeit befreien!

[XL] Kaifas, sprach er, wie ein schuft hast du dich gegen mich benommen, dass du es nicht übernommen hast, diesen zweikampf gegen Juben auszukämpfen; aber nun es sich um deine erprobung und unsere noth handelt, da ist deine furcht und muthlosigkeit uns zum kummer und schaden, aber dir selbst zur schmach und schande. Nun kümmere ich mich nicht um deine kläglichkeit, denn ich will ihm meine tochter zur gemahlin geben, und es soll ihre mitgift sein die hälfte meines reiches, so wie er es verlangt hat; aber ich will einen speciellen vertrag mit ihm machen, dass ich ein viertel dieses reiches frei und abgabenlos in frieden und freiheit haben soll, so lange meine tage reichen! Demnächst rief [ruft CBD] der könig zu sich Omer, seinen rathgeber [und sagte add. CBD]: Gehe du, freund! sprach er, hinaut [in das zimmer [om. A] Rosamunda's und sage ihr, dass sie sich möglichst gut und vornehm kleide; ich werde sie mit Juben vermählen. Aber da antwortete Omer: Gern herr, wie ihr wollt! Als sie nun zu dem gemache kamen, da waren alle thürflügel fest verschlossen und sie fassten da an den ring der thüre und schüttelten vier mal. Als Rosamunda es hörte, da seufzte sie von ganzem herzen [und sagte add. ED]: Das weiss meine treue, herr Elis! sprach sie, wir sind hier nun in einer üblen lage, denn mir ahnt nun, dass wir ausspionirt worden sind und man uns in gemeiner weise verklagt hat. Jungfrau! sprach der jarl, fürchte dich nicht! Wenn ich jetzt gewaffnet wäre, da solltest du mich starke hiebe geben und so meine tüchtigkeit zeigen sehen! Das weiss meine treue, sprach das mädchen, das von so etwas jetzt nicht die rede ist; erwähne jetzt nichts vom kampfe, gehet nun vielmehr beide hinauf in den [meinen ED] thurm und verbergt euch da; aber ich werde zur thüre gehen und denen antworten, welche dahin gekommen sind; ich vermag da auch geziemende antwort auf ihre worte zu geben. So soll es sein, jungfrau! sprach herr Elis, wie ihr wollt! Als sie im thurme versteckt waren, da ging sie sogleich [zur thüre add. CBD] und öffnete die thüre, und es ging da hinein Josi [Omer CBD], der schlechte betrüger, und sagte: Jungfrau, sprach er, der könig gebietet euch, dass ihr euch möglichst gut ankleidet und mit uns in die halle hinein gehet; mir ahnt, dass er euch wird ehre erweisen und euch vermählen wollen. Als sie das gebot und den willen ihres vaters gehört hatte, da kleidete sie sich ansehnlich und vornehm, so wie es ihrer tüchtigkeit und ihrem höfischen sinne geziemte; sie kleidete sich da in einen so kostbaren pelzmantel von ganz weissem pelze mit so vornehmem schmucke für hals und hände, dass ein zweiter solcher nie gesehen wurde; demnächst kleidete sie sich in ein golddurchwebtes, so köstliches und feines gewand, dass in der ganzen heidenwelt sich nicht seines gleichen fand; aber der kleine mantel, den sie über sich nahm, war gesandt von westen aus der heidenwelt von sonnenuntergang, aus dem lande, welches Occidens heisst; drei [vier D] elfenfrauen woben das kleid von fäden des besten goldes mit aller möglichen geschicklichkeit und mit so grosser sorgfalt, dass sie neun winter über diesem kleide sassen, ehe es fertig gewebt war. Dieser mantel war ganz bewebt mit grossen vögeln, ganz mit gold, und besetzt mit den ansehnlichsten edelsteinen; die bänder des mantels und die spangen der bänder verkauste der kausmann Samarien [Marien E; Samson D; ein kausmann CB] dem könig Malkabre um sechzig pfunde [reiner bisanten [reinen  $(om.\ B)$  goldes CBD]. Hieraus gürtete das mädchen sich mit einem köstlichen gürtel, als ob es alles ein goldband wäre, mit figuren von allerhand wesen; die angesehensten goldschmiede hatten ihn gemacht. Ihr haar war schöner als gold, welches [und hing  $etc.\ CBD$ ] mitten zwischen ihren schultern hing in glänzenden siechten. Ihre haut, da wo sie bloss war, glänzte weisser als weizenmehl und neugefallner schnee. Niemals war der mann geboren [in der welt geboren D; in der welt B], wenn er sie sähe, da würde er der wahrheit gemäss sagen und vollständig wissen, dass es in der ganzen christenheit keine andere schönere gab.

[XLI] Als nun das mädchen in die halle eingetreten war, da strahlte die ganze halle von ihrer schönheit und ihrem schmucke. Als der könig sie erblickte, da seufzte er von ganzem herzen und sagte: Du schöne tochter! sprach er, sehr besorgt und kummervoll bin ich darüber, dass Juben, der alte und weissbärtige, der böse und schlechte trotzkopf, hierher gekommen ist aus seinem reiche mit dreissig tausend heiden, um der feigheit und des übermuthes deines bruders willen, und ihn zum zweikampfe forderte, und nun wagt er nicht den zweikampf und sein versprechen aufrecht zu erhalten noch mit ihm zu kämpfen; und deshalb bin ich gezwungen, dich mit Juben zu vermählen in grossem kummer und gegen meine neigung. Guter vater! sprach das mädchen, eher will ich wüthend und toll und auf dem scheiterhaufen ganz zu kalten kohlen verbrannt werden, als dass der alte und weissbärtige Juben jemals mit seinen zitternden händen an meinen leib fasse!

[XLII] Guter vater! sprach das mädchen, wenig dürft ihr euch selber rühmen und ebenso meinen bruder [Chaifas add. CB] und Josi, welcher sich kämpfer und berserker nennt, da keiner von euch wagt, einen hieb Jubens mit anzusehen: ihr alle fürchtet euch und gebt eure selbständigkeit auf vor einem manne und zitternden kerl, so sehr, dass ihr euch alle von ihm frei machen wollt durch die preisgebung eines weibes. Aber ich schwöre euch das bei dem grossen Maghun, wenn ihr mich durch zwang ihm vermählet, da habt ihr übel für euch selber gesorgt, denn ehe zwölf monate vergangen sind, werde ich alle eure stadtmauern, kastelle und thürme niederbrechen lassen und eure wohnung veröden und schänden, darum dass ihr einen solchen plan über mich gefasst habt! Da ihr nun aber alle ängstlich, überwältigt und besiegt und überwunden seid Juben gegenüber, vor muthlosigkeit und furchtsamkeit eures feigen sinnes, da fallet mir zu füssen und bittet [mich add. CBD] um gnade, und ich werde euch einen so guten mann verschaffen, der beides euch und ebenso mich befreien soll von diesem kampfe!

[XLIII] Da sagte das mädchen: Gute ritter, sprach sie, höret auf meine rede: wenn ich einen so guten ritter finden kann, dass er wage, dem alten Juben entgegen zu reiten, um hier auf unsern feldern mit ihm zu kämpfen, wollt ihr, herr, ihm vollen frieden bei ausritt und rückkehr zusagen, so dass keiner [von euch add. CD] wagt, ihm schaden oder kummer zuzufügen oder ihn anzugreifen? Gute tochter, sprach der könig, zweifle nicht in bezug hierauf! Sieh hier meine treue und die meines königthums, die ich Magun zu halten

habe, dass ihm nirgends schaden angethan werden soll, da wo wir ihm hülfe leisten können; wenn er mittellos ist, wir werden ihn glückselig, reich und mächtig machen, und wenn das dein wille ist, da werden wir dich mit ihm vermählen mit würde und pracht und gebührenden ehren. Da antwortete das mädchen: Ich verlange nichts weiter. Hierauf [schwor der könig einen eid bei Makon und alle seine grossen, so wie sie es verlangt hatte. Dann add. C] stand sie auf und ging in ihr gemach, um mit herr Elis zu sprechen. weiss Maghun [meine treue CBD], herr! sprach sie, dass mich jetzt grosser kummer einnimmt, und ich bin ganz verwirrt vor sorge. Hieher ist jetzt der alte Juben gekommen und fordert streit und kampf, und es wagt keiner von unseren männern gegen ihn zu reiten. Aber nun müssen wir sagen, dass unsere heiden sich fürchten und so feige sind, dass aller hochmuth auf ihre heldenthaten ihnen jetzt zu spott und thorheit, schmach und schande geworden ist. Viel lieber wollen sie hier ihr leben lassen, als dass einer von ihnen wage, auszureiten, um Juben von uns zu stossen. Wenn ihr nun so beherzt wäret und in kämpfen geübt, dass ihr waget gegen ihn [Juben C; den alten kerl, den könig Juben D] zu reiten, da wisset wahrhaftig, dass ich euch so grosse ehre an mir selbst verschaffen werde, dass ihr eine krone tragen sollt in dieser halle am ersten festtage des kommenden sommers. Jungfrau! sprach der jarl, das steht mir nicht an, was ihr saget. Keinen wunsch hege ich nach herrschaft oder vermögen, und nicht will ich darum fürder ausziehen, um das zu bestätigen. Aber eine frau will ich nicht nehmen [haben CD], es sei denn, sie glaube an den wahren gott. Nun um [eurer heiden willen und der muthlosigkeit, von der ihr jetzt gesprochen habt [wegen der muthlosigkeit der heiden (eurer fürsten C) CBD], wenn ihr mir ein kriegsross und eine vollständige rüstung verschafft, da will ich ausreiten. Aber wenn ich [dem könig add. CD] Juben begegne, da kommt er in bedrängniss zu der zeit, wo wir uns trennen: wenn er mit dem leben davon kommt, niemals soll er mehr kampf von einem fordern, welcher in Frackland geboren ist!

[XLIV] Das weiss meine treue, jungfrau! sprach herr Elis, wenn eure heiden einen ausritt haben wollen, und der könig es gebietet, da habt ihr den verschafft, welcher nicht in das todtenreich fahren wird vor Juben; und ich sage euch das wahrhaftig, dass niemals gott einen heiden von soviel kraft noch macht schuf, wenn er mit hochmuth so etwas fordert, was nicht nach eurem sinne ist, und euch streit und tyrannei entgegenbringt, da soll er einem hier begegnen wie ich bin, der eure ehre vertheidigen und rasch rache nehmen soll! Als das mädchen das vernahm, was er sagte, da dankte sie ihm mit freude und sagte: Du trefflicher ritter, sprach sie, und du süsse blume wonniger jugend, vergiss du nicht meiner liebe, wenn du mit deinem speere stichst, und fürchte nicht die drohungen noch das geschwätz des alten Juben! Aber er hat ein so gutes pferd, und [dass CBD] es läuft schneller über berge und klippen und unebnes land, als die schnellsten kriegsrosse unserer leute auf ebenem felde. Kein windhund kann so sehr laufen, dass er ihm zu folgen yermöge. Dieses pferd heisst Primsant [Primsamt BD] aus Aragun, und es ist so beherzt, dass es vor keinem schrecken stutzt, wenn es in den kampf kommt. Wenn ein grosses gedränge wird, da schlägt es mit den füssen aus und mit den beingelenken, so dass keiner lebend davonkommt, der mit den



schlägen seiner huse in berührung kommt; es beisst auch mit den zähnen und zerreisst wie ein wolf und  $[oder\ CD]$  löwe. Als das mädchen dies gesagt hatte, da sprang der kleine Galopin auf und gesticulirte mit beiden händen vor freude und sagte: Herr Elis, das weiss meine treue, herr  $[Elis, sagt\ er, dass\ add.\ BD]$  jetzt  $[wollen\ wir\ [sollt\ ihr\ CBD]$  heiter und lustig sein und uns  $[euch\ CB]$  nicht fürchten. Sehet sorgfältig zu, dass ihr eine gute rüstung anleget; ich will euch gewiss dieses pferd verschaffen, wem immer es missfalle!

[XLV] Das weiss Maghun, herr jarl, sprach das mädchen, dass dieses pferd vorzüglich ist und eine grosse hülfe im kampfe; es hat auch einen anderen brauch, welcher sehr zu loben ist; es wirst jeden mann von sich ab, welcher nicht gut zu reiten oder waffen zu tragen gelernt hat, und desshalb kann kein nichtsnutziger ritter auf ihm sitzen, und so sucht es sich immer die besten ritter aus. Nun geht Galopin [seines weges [allein CBD] und will keine begleitung noch genossen haben, und fasste [fasst CD] nicht eher posto, als bis er zu dem zelte [des königs add. CBD] Juben's kam, und fand ihn aussen und grüsste ihn höflich nach heidnischer männer sitten. Maghun, sprach er, der alles behütet und die ganze welt regiert, beschütze und ehre [den weissbärtigen [dich, du weissbärtiger CBD] [könig add. C] Juben! Gutes geschehe dir, freund! sprach jener; was für ein mann bist du und [oder CBD] aus welchem lande? Herr! sprach der dieb, ich bin aus Alexandrialand, ein reicher kaufmann, und ich lenkte ein reiches kaufschiff; niemals sahet ihr ein anderes schöneres; und ich brachte hieher zehn kriegsrosse und [zehn maulthiere [zwanzig maulthiere D; fünf maulthiere B], die bequemsten reitpferde, die euer bruder euch sandte, der über das ganze Alexandrialand herrscht und euch über alles liebt. Aber der könig Malkabrez nahm mir die pferde und die maulthiere weg und liess mein schiff entzweischlagen und verbrennen euch zur schmach, denn er hatte erfahren, dass ihr auf dem zuge hieher mit grossem heere gegen ihn begriffen wäret. Nun ist es mir ein grosser kummer und [aber CBD] für euch ein grosser schade, dass ich beraubt wurde, denn mir ahnt, dass ihr keine so guten pferde habt, wie er sie mir wegnahm, und alle meine schiffsleute erschlug, aber mir gelang es davon zu laufen. Nun bin ich hergekommen, um meine bedrängniss und eure schmach zu klagen, damit ihr an ihm durch entsprechende strafen rache nehmet. Als [der könig add. CD] Juben hörte, was er gesagt hatte, da legte er seine hand auf seinen kopf und schwor: So möge ich, sprach er, dieses kopfes geniessen, dass ich dir werde zurück erstatten lassen von dem, was er hat, zwanzig für eines, und dir auf seine kosten ein eben so gutes schiff bauen, ehe dieses heer von seiner stadt weg reitet!

[XLVI] Herr, sprach der dieb, ich kümmerte [kümmere CBD] mich nicht um das geld, welches ich verloren habe; nur das ist mein ganzer kummer, dass er euch so guter pferde beraubt hat, dass niemals gleichgute in euren besitz gekommen sind. Freund! sprach Juben, sorge nicht um die pferde! [denn add. BD] wenn du auch tausend kriegsrosse zusammen gebracht hättest, von den besten, welche du gesehen oder erwähnen gehört hast, da habe ich das eine, welches ich nicht hergeben oder umtauschen will für sie alle, [und wenn mir auch dafür geboten würde all das gold, welches in

Arabialand ist, wollte ich das pferd nicht dafür verkaufen add. C] und du sollst gleich jetzt hin gehen und es sehen: nicht soll das länger anstehen! Hierauf nahm ihn der könig bei der hand und führte ihn zu dem pferde, und es war da der stall dem pferde so zur bequemlichkeit eingerichtet, dass es mit einer goldkette angebunden war, die um seinen kopf ging. Aber sieben heiden hüteten sein und trugen alle [gezückte CBD] schwerter: wenn ein lebender mann so kühn wäre, dass er mit seinen händen an sein pferd [dasselbe CBD] rühren möchte, da erschlügen sie ihn sogleich. [Der könig add. CBD] Juben nahm da den zaum von seinem [dem CBD] pferde, und sein kopf und füsse waren [weisser als [weiss wie CBD] schnee, aber seine mähne war ganz gelb, wie das schönste frauenhaar, und war ganz zu schönen flechten gewunden und mit goldborte geputzt. Sage mir, freund! sprach Juben, waren deine pferde gleichschön? Nein, herr! sprach er, niemals vorher sah ich ein zweites solches, wie dieses ist, noch ein so bequem versorgtes! Demnächst sagte er leise zwischen den zähnen: Du mein edler herr Elis und du trefflicher ritter! [wenn ich zu diesem kommen könnte, da könntest du wahrhaftig sagen, dass kein könig in Frackland ein solches pferd gehabt hat. [Wollte gott, dass Elis dieses pferd hätte, da würde (ihm) nichts schaden D] Aber dieses pferd hat eine sichere bewachung und zu starke wehr. Nun sei gott mein helfer, denn ich werde mich daran machen, wie es mir auch dabei gehen mag!

[XLVII] Aber nun nachdem [der dieb [Galapin CB] das pferd zu gesicht bekommen hatte, da war das stets sein gedanke, wie er zu dem pferde kommen möchte. Als er nun satt war an des königs tische, da ging das ganze gefolge schlafen, und als das ganze heer in schlaf gesunken war, da stand Galopin auf und verlangte keinen begleiter mit sich; das ganze volk lag ruhig, weil es keinem in den sinn kam, dass es sich da um etwas anderes handelte als um ruhe [und sicherheit add. B;  $\ddot{a}hnlich$  C; sicherheit D], in einem so grossen und furchtbaren heere. Aber Galopin kam nun zum stalle, wo das pferd darin war, und hatte sorgsam auf die thür und auf das schloss der thüre geachtet, als der könig ihn dahin führte, und als er hinein gekommen war, da kannte ihn das pferd nicht [und erschreckte sich sehr und geberdete sich entsetzlich und hob seinen fuss hoch auf und gedachte ihn zu schlagen. Als einer seiner wächter, welcher zuerst erwachte, aufstand, da wurde er von dem schlage getroffen, und es traf ihn der schlag so schwer, dass er sich niemals mehr rührte. Als er gefallen war, da ergriff Galopin das schwert, welches aus seiner hand geflogen war, und erschlug alle welche da waren, so dass keiner von ihnen ein wort herausbrachte [aber die (alle B) wächter schliefen; da riss Galapin (er B) das schwert einem (von ihnen add. B) aus der hand und versetzte ihm (demselben B) den todesstreich und so einem nach dem anderen, bis sie alle todt waren CB]. Hierauf ging er zu dem pferde und gedachte es zu greifen, aber das pferd [biss ihn und zog ihn an sich und hob ihn auf und warf ihn fernhin nieder, so dass er fast todt zur erde kam. floh Galopin und wagte nicht, ihm nahe zu kommen. Als er dann das schwert ergriffen hatte, welches ihm entfallen war, da ging er zu dem pferde und versetzte ihm mit dem griffe vier gewaltige hiebe, [geberdete sich schrecklich und hob den fuss auf und versetzte Galapin einen so gewaltigen schlag, dass er fern davon zur erde kam. Galapin sprang auf und ging nochmals zum pferde und will es ergreifen; aber (das pferd nahm ihn und griff nach ihm (es ergriff ihn B) mit den zähnen und biss (so add. B) fest alles zusammen (sein fleisch und kleider (seine kleider und fleisch B) und riss ihn an sich und warf (wirft B) ihn in die lust hinauf so hoch und heftig, dass Galopin (er (B) fast einen schädlichen schlag von dem dache des hauses davon getragen hätte; aber einen so harten und schweren fall that er auf das steinpflaster, dass er besinnungslos und fast todt war, als er herunter kam; und als Galapin auf die füsse zu stehen kam, gedenkt er zu fliehen, wie er auch that, (und wagte sich nicht nahe (nirgends wagend in die nähe B) zu kommen, und als er aus dem hause gekommen war, bedenkt er, dass dies eine grosse schande (und schmach add. B) ist, nicht ein pferd bändigen zu können, und bedenkt sich, dass dieses untüchtige benehmen ihm niemals passiren soll; er geht nun wieder in das haus und nimmt (hob auf B) ein schwert und steckt es in die scheide und bindet es sorgfältig (stark B); er fasst dann mit der einen hand um den schwertknauf und mit der anderen etwas weiter oben, schwingt es (das schwert B) dann über seinem kopfe und versetzt dem pferde vier schläge auf die lende CB] und bändigte seinen ganzen übermuth, und es begann da sich zu beruhigen, und es legte ihm da Galopin den zaum an, nahm die goldkette von seinem kopfe und nahm den sattel, der dort hing, und setzte sich auf seinen rücken und stieg in den steigbügel und sprang alsbald auf dasselbe. Als das pferd zu laufen begann, da fiel er sogleich herunter, und es würde da fast das pferd ihm über den hals und kopf weggelaufen sein; aber jener wurde zornig; da griff er ihm in den zügel und führte ihn sehr schnell am zaume mit sich und fluchte der seele, welche ihn so in seiner kindheit gewöhnt hatte, dass er nicht reiten konnte und es niemals können wird.

[XLVIII] Calopin geht nun fort und hat das pferd mit sich; aber Juben schläft in verhängnissvoller betäubung; aber vor seinem bette hing sein schwert mit goldenem griffe. Da band Galopin das pferd an und eilte zu dem zelte, und als er zu dem bette des schlafenden Juben kam, da nahm er sogleich das schwert und hängt es sich an die achsel; hierauf zog er das schwert mehr als zur hälfte heraus, und es kam ihm da in den sinn, Juben zu erschlagen; aber da dünkte ihm das nicht gut, ihn im schlafe zu erschlagen, und er liess ihn ruhig liegen; aber er ging da fort mit dem pferde und dem schwerte; und bevor noch herr Elis erwacht ist, da war das pferd angekommen, welches er sich so sehr gewünscht hatte zu besitzen.

[XLIX] Nun war die nacht vergangen und der tag anbrechend, und es wurde da grosser lärm in dem heere Juben's, als [die leute [sie CD] das pferd vermissten, und sie eilten da zu dem zelte Juben's mit dieser nachricht, und es sprach da ein heide: Das weiss meine treue, herr könig! Sehr zornig und betrübt magst du sein! niemals magst du mehr Primsant aus Aragun satteln lassen! Du mächtiger Maghun! sprach der könig, wer hat mir den grossen schaden gethan? So möge ich meines lebens geniessen, sprach jener, dass der schlechte schuft, der gestern abend herkam — niemals war er kaufmann noch [oder CBD] sendbote aus andern ländern, vielmehr ein schlechter dieb und betrügerischer spion, der falsches und unsinn wol zu erfinden weiss, und er hat auch euer schwert gestohlen, welches der könig [Gigant aus Valternaland [Gigas aus Valtaraland D] euch gegeben hat, da als du das grosse gastmahl

veranstaltetest, als Maumet herausgetragen und oben auf die felsspitze zur verehrung aufgestellt wurde. Sieh dich möglichst rasch um und nimm dir ein anderes kriegsross, denn nun nähert sich die zeit zum kämpfen, wenn du das mädchen erlangen willst!

[L] Ihr herren! sprach Juben, sehr bin ich besorgt und kummervoll, geschmäht und geschändet, da ich mein pferd eingebüsst habe. Es war die grösste stärke meiner tüchtigkeit und ritterschaft, und es wird mir nun übel gehen, wenn [der könig add. CBD] Malkabre dessen gewahr wird. Aber doch muss ich mich waffnen, ehe er es gewahr wird. Und es umkleideten ihn da mit der brünne vier heidnische könige; aber der könig Maldras [Moldan C] aus Sorfreynt [Sorfronsburg B; om. CD] begürtete ihn mit dem schwerte. Aber der könig Jodoan [Rodoaz CB] aus Valduna [Valdomeburg C; Valdonaburg B] führte ihm ein pferd vor; und als er auf das pferd gestiegen war, da ritt er sogleich aus dem heere auf [die felder [das feld CD; om. B] unterhalb Sobrieburg. Als er dorthin gekommen war, da rief er mit lauter stimme [und sprach add. CBD]: Du schlechter Malkabre! sprach er, wo bist du mit deinem geschwätze? komme möglichst rasch und kämpfe mit mir! ich habe den ganzen tag auf dich gewartet. Aber wenn deine muthlosigkeit nicht wagt zu kämpfen, da liefere mir deine tochter aus, welche die schönste aller frauen ist!

[LI] Nun will ich euch von Rosamunda, der höfischen, und Elis, dem guten ritter, erzählen, wie sie ihm die rüstung angelegt hat. Sie kleidete ihn in eine zuverlässige brünne, welche Pharaon [Effranon C], der könig von Biterna, gehabt hatte [sie war glänzend wie silber und aus starken ringen zusammengesetzt add. C]; hierauf band sie fest seinen so guten, stählernen helm, dass man nirgends einen besseren zu suchen brauchte. Diesen helm verlor Paris, der könig von Troja, welcher die königin Elena von Grikland raubte, an dem tage, wo der könig Menelans [Menelaus BD; Menelais C] ihn aus dem sattel warf und ihm das haupt abschlug wegen seiner schönen gemahlin, welche Paris mit ränken geraubt hatte; da wurde ganz Troe nieder gerissen und vollständig unbewohnbar gemacht und verödet. Als der helm an ihm befestigt und wohl geschlossen war, da kam Galopin und hielt ihm mit der rechten hand das schwert hin: Du höfischer herr, sprach er, nimm dieses schwert: niemals existirte ein könig, der ein anderes vorzüglicheres hatte! Nun begürtet euch, herr, auf der linken seite mit diesem schwerte, mit der vorbitte, dass gott euch damit stärke, tapferkeit und sieg gebe! Hierauf ging er zu Primsant aus dem schlosse Aragun und führte ihn vor mit aller zurüstung und dem zaume. Als aber herr Elis das pferd erblickte, da küsste er Galopin [mehr als hundert mal, und in dieser freude [und dankte ihm mit grosser freude BC; da — freude] dankte er Galopin wol für seine mühe D] sprang er sogleich vom boden in den sattel. Primsant lief sogleich vorwärts unter ihm, aber der jarl [Elis CBD] hielt ihn zurück und wendete ihn herum, und sagte zu Rosamunda: Wir wollen uns nun aufmachen, jungfrau! sprach er; jetzt ist die zeit und der tag gekommen, wo ich euch an Juben rächen und seinen übermuth mindern werde, wenn ich ihn finden kann!

[LII] Elis ist nun so wohl ausgerüstet mit pferd und waffen, dass alles wol nach seinem sinne ist: mit gutem helme, guter brünne, einem vorzüglichen schwerte, mit einem sehr schnellen pferde: Aber Juben ist aussen auf den

feldern und wartet seiner, und ruft mit lauter stimme: Was thust du, Malkabre, du hinterlistiger und verschlagner schmeichler! Komm hieher, wenn du es wagst; ich biete dir einen zweikampf an : oder sende mir deine tochter, oder Kaifas, deinen sohn, oder Jose, deinen kämpfer [oder den hinterlistigen Malpriant add. C; oder Malpriant, den liebhaber deiner tochter add. D]. Wer von ihnen kommt, soll nimmer zurückkehren, denn hier soll er leben und glieder lassen; wisse er das gewiss! Als der könig seine worte vernahm, da wurde er fast rasend vor kummer und zorn und rief [ruft CBD] da einen heiden zu sich: Freund! sprach er, gehe rasch zu Rosamunda [meiner tochter BD], sie sprach, sie würde einen solchen ritter verschaffen, der sie gegen Juben vertheidigen und hier aussen auf den feldern kämpfen sollte. Aber wenn sie den nun nicht gewonnen hat, welcher sie vertheidigen soll, da werden wir sie nun sicherlich Juben ausliefern. Aber jener antwortete: Gern will ich das thun, was ihr saget! Als [sie solches redeten [der könig dies gesagt hatte CD], da kam Elis sogleich auf dem pferde in die halle geritten und sprengte die halle entlang, und wendete es ritterlich herum und brachte es mitten auf dem boden [der halle add. CBD] zum stehen. Als die heiden ihn erblickten, da fürchteten [sie add. CBD] sich alle; aber der könig glaubte, dass weder er noch irgend ein anderer hoffnung auf sein leben hätte, denn er fürchtete, herr Elis möchte ihn erschlagen und alle die, welche in der halle waren, und es schwor da der könig vor denen, welche ihm am nächsten standen, der sei ein narr, welcher auf [ein weib [eines weibes worte D; der weiber worte CB] vertrauen setze. Aber Rosamunda wusste am besten, was sie ausgerichtet hatte, denn dieser soll sie vertheidigen und sicherlich über ihre feinde siegen.

[LIII] Aber da sagte das mädchen: Herr vater, sprach sie, ihr und alle heiden verpfändetet mir eure treue, dass dieser Franke überall in vollem frieden sein sollte, wo ihr ihn beschützen möget. Nun haltet [euren vertrag [eure worte BD], so dass eure worte sich nicht als unwahr zeigen! Hierauf schlossen sie vor ihm das stadtthor auf und er ritt da hinaus; aber da ging alles volk hinauf in die schiessscharten der burg, um ihr gefecht mit anzusehen, viele hundert heiden; der könig und [Josi und Kaifas [sein sohn, Josi CB; und sein sohn Chaifas D] und Malpriant und Rosamunda, sie waren da in den schiessscharten: und als Elis aus der stadt gekommen war, da sah er hinter sich, und als er Rosamunda erblickte, da lachte er [mit liebevollem lachen [liebevoll CBD] auf sie hin, und erprobte nun sein pferd, wie sehr das laufen könnte, und sprengte auf ihm die felder entlang, und es erprobte sich ihm das pferd als ein vorzügliches und sehr rasches, und es sagte da Kaifas, der in dem höchsten thurme beim könig war: Das weiss Magun, herr könig! [sehr grosse thorheit hast du [dass du eine grosse thorheit CBD] jetzt gezeigt, dass du diesen Franken zu diesem zweikampfe ziehen liessest! Nun ist er uns entkommen und wird nun entfliehen. Aber in bezug auf meine schwester dünkt mich das am übelsten, welche er geschändet hat: vier tage hat sie ihn verborgen und ihn in ihrem bette gehabt. Aber das weiss der mächtige Maghun, der über alles herrscht, wenn du, [ihr CBD] herr könig, und unsere anderen männer wollen [wie ich add. CBD], wollen wir sie gleich jetzt lebendig verbrennen, so dass kein aufschub dabei sein soll! Als Rosamunda seine worte vernommen hatte, da ergrimmte sie heftig: Das weiss

meine treue, sprach sie, dass du der schlimmste betrüger und der schmutzigste hurenjäger und der grösste lügner bist, [da du unwahres gegen mich ausgesagt hast [du logst nun eine abscheuliche lüge CD; jetzt lügst du eine hässliche und schuftige lüge D]! aber dieser ritter ist ein viel besserer held als du bist, und um vieles beherzter. Elender feigling! sprach sie, du nahmst diesen zweikampf auf dich und wagst nicht ihn auszuführen: nun zieht er aus, für dich zu kämpfen; aber das weiss Maghun, der uns behütet, wenn der könig und unsere heiden wollen [sich meinem rathe anvertrauen [wie ich CBD], da sollst du nimmer das reich regieren wegen deiner erbärmlichkeit und muthlosigkeit! Als Kaifas dies hörte, da schlug er sie mit seiner faust mit aller gewalt vorn an die zähne, so dass ihre lippen aufsprangen und das blut ganz um sie herum spritzte; aber unvorsichtig für sich legte er hand an sie; denn wegen dieses schlages, den er ihr da versetzte, erhält er den todesstreich noch vor abend.

[LIV] [Nun ist Elis [Als Elis war CBD] auf das feld gekommen, Juben gegenüber, und fasste da posto. Als Juben ihn sah, da erkannte er sogleich das pferd und ritt etwas auf ihn zu und sagte mit freundlichen worten zu ihm: Was für ein mann bist du, ritter? sprach er, oder wer gab dir dieses pferd? Der war niemals mein freund, der es [in deine gewalt [dir CBD] gab. Unvorsichtiger weise kam deine schöne jugend hieher, welche so rasch sterben soll. Ich denke mir, sprach er, Maghun ist mir etwas böse, da er Malkabre gestattet hat, mich zu betrügen; er sandte zu mir einen schlechten mann, der mir gegenüber betrug und schmeichelrede vorbrachte; hätte ich das gewusst, da würde ich ihn haben aufhängen und dann auf dem scheiterhaufen verbrennen lassen. Nun will ich dir in betreff dieses kampfes nachgeben, und gieb mir mein pferd! Du sollst mich nach Domas, meiner hauptstadt, begleiten, und ich werde dich da zum [zu meinem CBD] mundschenken machen, und du sollst mir da wein einschenken, und ich will dir zum gefolge vier hundert heiden geben, und dazu soll noch ein reich kommen. Das weiss meine treue! sprach Elis, dass du eine thörichte absicht aussprichst! Ich bin ein ritterlicher dienstmann aus Franz, und ich will es mit diesem könige halten; er hat eine tochter, die mir heute früh dieses pferd gab, und es wäre das ein [grosses add. CBD] glück, wenn es mir gelänge, dich zu fall zu bringen, denn da besitze ich ihre liebe so fest, dass sie niemals einen anderen geliebten haben soll. Als Juben das hörte, da wurde er fast rasend [und sagte add. CBD]: Du übler hurensohn! sprach er, und niedriggeborner vagabund, bist du christ, [und add. CBD] so frech, dass du wagst mir entgegen zu reiten und mit mir zu kämpfen? Das weiss Maghun, sprach er, und alle götzen, an die wir glauben, dass ich niemals froh werden will, so lange ich dich lebendig [heil und lebendig CB; heil D] sehe!

[LV] [Sobald als er wusste, dass jener ein christ wäre, da [Und sogleich hierauf CB; Damit D] trieb er das pferd an und brachte Elis grosse hiebe in seinen helm bei, aber herr Elis war ein tüchtiger ritter und sehr waffengeübt und wich garnicht vor ihm; vielmehr, sobald das pferd ihn an jenem vorbei getragen hatte, da dreht er herum zu ihm; und als sie sich zum zweiten male trafen mit hartem zusammenstosse, da stach herr Elis durch seinen schild und brünne und ihn selbst, und befestigte seinen speer in ihm, so dass er ihn fern

weg vom pferde schleuderte, und als er den speer fahren liess, da sprengte Elis auf ihn zu, und drehte seinen kopf nach unten, so dass sein helm fest im sande steckte und sein hals [halsbein BD] beinahe zerbrochen war. Da sprang Primsant aus Aragunt, auf welchem Elis sass, hinzu, und wollte ihn mit den [seinen CD] füssen sogleich zu tode stampfen, aber Elis hielt ihn mit dem zügel zurück. Aber [Gundracle (Gundrade?) aus Clisburg [Grundard aus Iliaburg C; Grundadi aus Kliaburg B] rief dem könig Malinge und dem alten Onebras [Onabras CB] und dem lustigen Scibras zu: Das weiss Maghun, ihr heiden! sprach er, dieser mann ist rasend! niemals traf unser herr früher auf einen ritter wie diesen; nicht weiss ich, wer dieser ist, aber wunderbar gut versteht er zu reiten, da er mit seinem speere unsern herrn hinunter warf; und dieser Primsant aus Aragunt, auf dem er sitzt, will unsern herrn erschlagen. Wir wollen uns möglichst rasch waffnen und unserm herrn zu hülfe kommen, denn er ist sehr in der noth! Nun behüte gott herrn Elis, denn das ganze heer Jubens droht, ihm das haupt abzuschlagen!

[LVI] Betrübt war Juben, als er sich vom pferde gefallen und so schlimm herunter gebracht sah, und er sah da Primsant, dass er mit den füssen stampfte und ihn gern tödten wollte. Aber da sagte Juben: O [om. CBD], du gutes Araberpferd! sprach er, sehr bedrohst du mich nun und drohst mir den tod: viele tage habe ich dich wol bewahrt und dich in deinem stalle prächtig bekleidet, denn niemals liess ich ein anderes lebendes wesen in das haus, in dem du warst, aber nun willst du mir harten lohn vergelten, da du mich tödten und mich [und meine glieder entzwei treten [unter deinen füssen zertreten CBD] willst. Aber du ritter! sprach er, höre um deines glaubens willen auf meine worte, und gieb mir mein pferd, von dem ich herabgefallen bin, und wenn du mich ein zweites mal zu falle bringst, da thust du eine berühmte that! Gern, sprach Elis, werde ich das thun wegen meines glaubens und meiner heldenhaftigkeit! Demnächst zog Juben sein schwert und lief auf Elis zu und hieb mit beiden händen in seinen helm, alles laub und die helmriemen ab, so dass er fern hin auf das feld flog. Das weiss meine treue, sprach herr Elis, dass du ein gutes schwert hast! Aber ich habe ein anderes, und wir wollen nun versuchen [du sollst nun erkennen CBD], ob [dir das irgend welchen schaden thun kann [das schneiden kann CBD]! und er zog da das schwert und hieb Juben [nach Juben CD], da wo der helm und die brünne zusammenstiess, so dass das haupt fern hin auf das feld flog. samunda das sah, da rief [ruft CB] sie Kaifas zu: Du muthloser thor! sprach sie, nun kannst du sehen, was dieser Franke leisten kann! Wollte nur jetzt gott, der die ganze welt regiert, dass du jetzt gewaffnet dort auf dem felde bei [herrn Elis [ihm BD] wärest, und er wüsste, wie schmählich du mir mitgespielt hast, [rasch würde er deinen übermuth auslöschen und dich selbst schmählich erniedrigen [da würde er dir bald das haupt abhauen CB], und das schwöre ich dir bei dem glauben, [an welchen wir uns halten [welchen wir haben C; welchen ich habe D], wenn er meine freundschaft haben will, da sollst du diesen gewaltigen hieb theuer bezahlen, den du mir gabest, ehe dieser tag sich neigt!

[LVII] Als Elis den könig Juben aus Balldarsborg [Kaldansburg C] erschlagen hatte, da nahm er sogleich das pferd desselben mit dem zaume und



führte es, und er gedachte da nach Sobrieburg zurückzureiten, und während er ritt, da blickte er vor sich und sah sieben gewaffnete heiden aus dem thal herauf kommen, und als er sie sah, da rief [ruft CBD] er gott an mit ganzem herzen, sich zu hülfe, und wendete er das rasche pferd gegen sie und zahlte dem, [der zuerst ritt [der ihm zuerst begegnete CBD], einen so schweren lohn aus, dass er niemals einen weiteren forderte, und beim zweiten ansturm warf er zwei von ihren pferden, beide verwundet und kampfunfähig. Hierauf zog er das schwert und hieb Tanabraz in seinen helm, so dass das schwert in den schultern stecken blieb, und jener kein gutes wort mehr herausbrachte; aber [Karelld aus Alfatt [Korald aus Afat C; Karold aus Nifat B] rief mit lauter stimme: Das weiss Maghun, ihr heiden! sprach er, dass dieser mann toll ist; dieser ist der sohn Letifers [Setifers C; Uespurs D] aus [dem Garasfelsen [Garias D]; [er hat Faraon und Mars erschlagen [welcher F. [und M. om. B] erschlagen hat, und CB; welcher Balfaum den grossen erschlagen hat D]; wenn er unser habhaft wird, da erleiden wir alle den tod; [Nun lasst uns so rasch als möglich entfliehen! add. CB] und es flohen da davon Selebrant und Jonatre. Aber Elis sass auf dem guten pferde, welches rascher war als ein finkenfalk, und jagte sie da alle bis ganz zu den zelten. Aber Selabranz, den er zuerst erwischte, da [spaltete ihn Elis der länge lang und verwundete das pferd zum tode [hieb er ihm in das haupt und den helm, (und add. B) das haupt, (und spaltete den ganzen add. B) körper und sattel und entzwei (add. B) das pferd in (zwei stücke (der mitte B) CB; hieb er in den helm und spaltete ihn bis in die schultern herunter und ebenso den sattel und das pferd in der mitte entzwei, und es fiel ganz todt zur erde D]. falke [des königs add. CD] Juben's, der da bei seinem zelte angebunden war mit einer goldkette, sobald als er [das pferd add. C] Primsant sah, da wollte er dorthin fliegen, weil er das pferd erkannte, und dachte, Juben sässe auf ihm; aber er gelangte nirgends hin, weil die kette ihn festhielt. Als Elis ihn sah, da ritt er dorthin und nahm ihn auf seine hand, denn er verstand in höfischer weise habichte [vögel BD] zu nehmen, und sagte: Diesen vogel werde ich jungfrau Rosamunda geben, die mich heute früh morgens zu einem neuen ritter machte.

[LVIII] Nun zieht Elis heim, der wol zu reiten und den tumult der heiden von sich abzuschütteln versteht; er trug den habicht auf der linken hand, aber sein gezücktes schwert in der rechten hand; von dem ganzen grossen heer da war dort niemand so kühn noch gewaltig, dass er etwas darüber zu reden Als er dann aus wagte oder auch nur soviel sprach, dass jener übel thäte. dem grasgarten geritten war und das stadtthor passirt hatte, und zu der thür der halle kam, da begegnete er dem mädchen und sagte zu ihr: Sieh, [du schöne! [du schöne jungfrau D; jungfrau C; om. B] sprach er, diese gabe passt für dein höfisches wesen! Aber sie war betrübt und zornig und antwortete ihm nichts. Aber Galopin ging zu ihm und sagte ihm, was vorgegangen war: Das weiss meine treue, herr Elis! sprach er, nun mag es euch missfallen: Kaifas hat ihr euretwegen grosse schmach angethan, sie geschlagen und blutig gehauen, und wenn du sie nicht rächst, da bist du der ritterehre nicht werth! Als Elis dies gehört hatte, da wurde er zornig und ergrimmt und ging da hinauf [hinein CBD] in die halle mit gezücktem schwerte, und als er Kaifas sah, da hieb er

nach ihm und schlug ihm den rechten arm oben an der achsel ab, und zeichnete ihn so, dass er niemals mehr im sattel sitzen oder ritter sein kann. Nun eilen die heiden zu ihren waffen, aber Malscabre sagte mit lauter stimme: Herr Elis! sprach er, thue nun nicht mehr bezüglich dieses streites! Nimm hier nun meine treue, die ich Maghun zu halten habe, dass [du in frieden sein und kein unglück fürchten sollst, ausser wir erleiden es beide [niemand dir schaden thun soll *CBD*], wenn du unter solchen umständen dich darauf einlassen willst! Das weiss meine treue, sprach Elis, gern, wie ihr wollt, herr könig! und er ging da weg, um seine rüstung abzulegen.

[LIX] Die heiden sahen nun [den jarl [Elis CBD] sehr zornig, der das schreckliche schwert in der hand trug: von ihrer ganzen schar war keiner so kühn, dass er etwas mit ihm zu reden wagte, ausser Malscabre [der könig Maskalbret C; der könig selbst D; der könig allein B] und Josi, welche [ihm ihre treue verpfändeten [die verpf. ihm i. t. CBD], dass er sich sollte für sicher halten können. Hierauf ging er in das gemach Rosamunda's und zog da die rüstung ab und nahm den helm sich vom haupte; aber Galopin nahm seine brünne und das mädchen ergriff das schwert. Die scheide und der riemen des schwertes war ganz mit lauterem golde verziert und mit edelsteinen besetzt. Da schlang das mädchen seine beiden hände um seinen hals und sagte: Herr Elis! sprach sie, aus Franz! Viel muth und stärke ist euch in glücklichem maasse verliehen: niemals früher sah ich einen ritter seine kriegswaffen so schön tragen! Nun ist der tag und die zeit gekommen, wo du mich zur ehelichen gemahlin empfangen sollst; nicht soll das länger aufgeschoben werden. Schweige [Nein CBD], jungfrau! sprach er, das kann nicht sein. Du bist heidin und glaubst an die satzungen Fabrins und neigst dich vor den holzgötzen Maghun und Terrogant; aber wenn mir auch dies grosse thal voll von lauterem golde gegeben würde, da glaube ich doch nimmer [nicht CD] an sie: lieber wollen wir einen anderen plan machen, der mir in den sinn gekommen ist: wir wollen hinreichend gold und silber und allerhand werthgegenstände und genügende lebensmittel auf zwei monate nehmen; nicht wird es auf länger nöthig sein - und in den höchsten und stärksten thurm uns begeben und uns dort aufhalten; wir wollen uns einen treuen mann [sendboten CBD] verschaffen und nach leuten mir zur hülfe senden; und es wird da hieher kommen Julien, der herzog der stadt des heiligen Egidius, und mit ihm Vilialm aus Orengiburg und eine menge der besten ritter, und wir wollen da dies ganze land erobern, und du sollst da getauft und zur christin gemacht werden. Gern! sprach das mädchen, wenn du mir deine worte auf deine treue bekräftigst! Solches redeten sie, aber damals kam es nicht zum abschluss, denn nun erneuen sich ihnen bedrängnisse. Aber wie Elis diese bedrängnisse abschüttelte und wie er heim nach Franz kam mit Rosamunda, ist in diesem buche nicht geschrieben. Aber der abt Rodbert übersetzte und der könig Hakon liess dies norwegische buch euch zur unterhaltung übersetzen. Nun gebe gott dem, welcher dieses buch übersetzte und dieses schrieb, dieser welt gratiam, aber in seinem reiche sanctorum gloriam. Amen.

[LX] Nun zieht das ganze heer weg, welches dem könig Juben gefolgt war und heim nach Damascoburg; aber Elis und Rosamunda sassen im höchsten thurme von Sobrieburg und fassten den beschluss, dass sie Galopin fort senden. Es lässt jungfrau Rosamunda ein schiff ausrüsten ohne wissen ihres vaters; wählt dazu ihre freunde aus, welche sie als ihr treu kannte und welche auch schon früher gereist waren; sie lässt nun ein schiff zurüsten mit guter ausstattung und auserwählten männern in einer verborgenen bucht. Dann schreibt Elis einen brief und schickt ihn seinem lieben vater und sagt ihm von seinen fahrten; zugleich bittet er seinen vater, ihm viele schiffe mit guten und wol ausgerüsteten männern zu schicken; zugleich mit diesen briefen schickte er herrn Vilhialm und Bernald und Arnald eilig einen brief, sie bittend, dass sie ihm hülfe leisteten, da er sich unter so starker bewachung befindet, dass er auf keine weise entkommen kann ohne ihre hülfe und unterstützung. Nun zieht Galapin sein schiff ins meer und hat guten fahrwind und kam nach Frackland nahe dorthin, wo der herzog residirt; deshalb macht ihm Galapin schnell einen besuch, ihm den auftrag und brief des junker Elis bringend, ausserdem alle abenteuer erzählend von Elis' fahrten, von dem tage an, wo er aus seines vaters hofe ritt, und bis zu der zeit, als wir uns trennten, sagt Galapin. Nun wird der herzog sowol betrübt als zornig, und doch auch froh, darüber froh, dass Elis lebt, aber darüber betrübt und zornig, dass er bei heidnischen leuten festgehalten wird; die frau [mutter des Elis und seine schwester [und seine tochter B; und ihre tochter D] weinten schmerzlich; das ganze gefolge war sehr betrübt, aber doch dünkt es dem herzog auf der andern seite gut, dass er weiss, wo Elis hingekommen ist; der herzog heisst nun Galapin willkommen und alle seine leute; es gibt da nun ein sehr reiches gelage; Galapin sitzt auf der einen seite des herzogs; sie trinken nun heiter den ganzen tag und die nacht über. Galapin erzählt immer von seinen und herrn Elis' fahrten; aber als die sonne über die ganze welt leuchtet, ist der herzog mit seinem ganzen gefolge auf, ein gebot nach vier seiten von sich ausgehen lassend, aus einem jeden schlosse über sein ganzes reich hin, das gebietend, dass alle zu ihm kommen sollen innerhalb eines halben monats, welche ein pferd zu reiten oder einen speer zu werfen, mit dem schwerte anzugreifen und brünnen zu zerhauen verstehen; wenn aber welche zurück bleiben, sollen sie grosse strafen leiden. Nun lässt der herzog pferde mit schmuckem zeuge nehmen; sie steigen nun auf ihre pferde; Galapin steigt nun auf einen stattlichen zelter; es folgen ihm viele eingeborne ritter und alle seine leute mit scharfen schwertern und eingelegten helmen und goldverzierten schilden; sie reiten nun vorwärts und ruhten nicht eher als bis sie emporragen sahen eine stattliche burg mit grossen thürmen und starken mauern. herrschte der edle fürst Vilhialm, der berühmter war als alle andern männer in Frackland bezüglich höfischer fertigkeiten und seiner ritterschaft. Galapin reitet in den ort hinein und weiter bis zur halle Vilhialms [des herzogs BD]; da stehen draussen viele dienstmannen, ihre pferde und waffen in empfang nehmend und die wohl bewahrend.

[LXI] Nun geht der herzog ihnen entgegen mit seinem gefolge, das ganz in sammt gekleidet ging, Galapin mit allen seinen leuten anbietend da zu bleiben so lange wie er will; sie gehen dann hinein in die halle und es weist

der herzog Galapin einen platz neben sich an. Galapin bringt nun den brief des junker Elis und den brief des herzogs Julien heraus, den er Vilhialm sandte. Als er Elis' brief angesehen hatte, wird er sehr froh, sagt, er wolle gern diese fahrt unternehmen; es bewirthet sie nun der herzog mit grossem pomp und vorzüglicher freude und lust. Einige spielen psalter und lyra, andere treten die orgel, einige schlagen die trommel, noch andere blasen trompeten, einige spielen bretspiel, noch andere würfeln; hierauf gehen die leute schlafen. Am morgen, so früh wie die sonne die welt wärmte mit ihren hellen strahlen, ist der herzog mit seiner macht auf und sandte sogleich das pfeilgebot über sein ganzes reich, zu sich entbietend alle seine besten mannen, dass sie dahin nach Eingiburg innerhalb einer wochenfrist kämen, zugleich diese botschaft Bernald und Arnald kund thuend, dass sie dorthin zu ihm kommen sollten mit ihren auserlesenen mannen innerhalb der zeit, die vorher angegeben war; Vilhialm lässt auf den pferden reiten und die schwerter zurecht machen und die helme poliren; darüben gehen nun sieben tage hin: aber am achten tage ist eine so grosse menschenmenge nach Eingiburg gekommen, dass fast alle herbergen gefüllt waren; dahin ist Bertram gekommen und Arnald, der langbärtige, und Bernard, der gute ritter. Es ist da nun freude und lust, da viele zusammen gekommen sind. Es wundern sich alle am meisten über Galapin wegen des kleinen wuchses, der ihm zu theil geworden, oder wie höfisch er seinen kurzen körper hielt, aber gleich ist an kraft den stärksten menschen. Nun trinken die leute noch heiter diesen ganzen tag, aber sowie der morgen kommt, lässt herr Vilhialmr sein ganzes heer panzern, das ist an zahl zehn tausend ritter. Es reitet Vilhialm nun mit seiner schar ab und ruht nicht eher, als bis er den guten herzog Juliens in seinem stattlichen schlosse trifft, und davor war eine so grosse menschenmenge, dass man sie kaum zu zählen vermochte. Es geht der herzog Juliens Vilhialm [ihnen BD] entgegen mit seinem ganzen gefolge und allerhand musikalischen instrumenten; sie gehen so in die halle hinein und trinken dann wein, indem streitbar aussehende junker ihnen einschenken mit grosser pracht und höfischem sinne; es gibt nun ein sehr schönes gelage; Galapin trägt nun vor dem ganzen volke seine botschaft vor; herr Juliens bittet alle männer, welche dahin gekommen waren, dass sie ihm solche hülfe leisten sollten wie sie vermöchten, um seines sohnes Elis habhaft zu werden, der in so bedrängter lage ist, wie vorher gesagt wurde; es beklagen dieses nun alle sehr und sagen, dass sie ihm gern alle hülfe leisten wollen, junge und alte, reiche und arme, höher gestellte leute wie geringere. Es rüstet der herzog nun sein ganzes heer zu mit guten pferden und stattlichen Da kann man nun pferdegewieher und waffenlärm hören; es sind dorthin gekommen fünf tausend ritter, welche der könig Hlödver, der sohn des kaisers Karlamagnus, ihm sandte, mit brünnen und eingelegten schilden und stattlichen, schön springenden rennern. Es stürmt nun der herzog mit seinem ganzen heere aus seinem schlosse hinaus in stattlichem aufzuge; es sind das an zahl dreissig tausend ritter und eine menge fussvolk; der herzog reitet nun mit seiner ganzen schar, nicht eher ruhend, als bis er zu dem hafen kommt, wo seine schiffe schon schwammen in stattlichem aufzuge und mit genügendem proviant; es soll Galapin den weg sagen, wohin sie ihre flotte steuern sollen, die sehr grossartig anzusehen war mit guten mannen. Es steigt

der herzog nun auf die schiffe und herr Vilhialm und dieses ganze grosse heer mit den schönsten montirungen und stattlichen bannern, die mit grossem geschick gefertigt sind. Sie steuern nun ins meer und segeln wie es der fahrwind erlaubte, und kamen mit ihrer schiffsmenge an bei Sobrieburg am abend eines tages in einen ansehnlichen hafen; da liegen sie nun und werfen anker und nehmen strandraub, aber der schreiber ruht sich gemächlich aus.

[LXII] Nun ist dazu überzugehen, wie Elis und Rosamunda im höchsten thurme von Sobrieburg waren, und sie hatten sich da die nächsten zwölf monate so gehalten, dass niemand gelegenheit hatte, in dieser ganzen zeit in ihre herberge hinein zu kommen, wie vorher gesagt wurde. Der könig Maskalbret liess starke wacht halten über Elis und seine tochter, so dass vierzig mann jede nacht in voller rüstung rings um diesen grossen thurm wachten. reizte Caiphas seinen vater, er sollte den thurm mit vieler mannschaft erobern und Elis erschlagen, aber Rosamunda, seine tochter, mit vielen martern peinigen; er sagte, sie liesse sich durch Elis zur hure machen. Sie werden auch nicht eher ruhen, als bis sie mit ihren listen und ränken euch das land abschwindeln und euch selbst erschlagen und alle die tüchtigen männer, welche bei euch sind; das ist ein grosses wunder, dass ihr solches leidet, so grosse schmach wie für dich darin liegt, dass deine tochter zu hause bei dir selbst von einem ausländischen bauer entehrt und von einem unbekannten manne geschändet wird; du magst auch niemals unter die tüchtigen männer gerechnet werden, wenn du das nicht rächst! Es wird nun grosser beifall geäussert bei der rede des Caiphas, und es sind alle seine anhänger und reizen den könig, dass er sogleich am morgen einen angriff auf Elis unternehmen sollte. Der könig wird nun sehr ergrimmt bei den anreizungsworten des volkes und sagt, sie sollen sogleich am morgen einen angriff auf ihn unternehmen und nicht eher ruhen, als bis sie Elis' und Rosamunda's habhaft werden und den thurm nieder brechen; es ist nun sogleich grosser lärm in der halle, und ehe das geschieht, was nun besprochen war vom könig nnd seinen leuten, wird vorher mancher schild zerspalten und manche brünne zerrissen, mancher helm verdorben und speerschäfte zerbrochen sein, ehe Elis von Maskalbret oder seinen leuten gefangen wird; es geschah dieses alles an demselben abende, was nun erzählt worden ist, und dass herr Juliens, der herzog, und der fürst Vilhialm das land gewannen; sie tranken nun beiderseits lustig an diesem abend.

[LXIII] Sehr früh am morgen als die sonne über alle gesilde schien mit ihren strahlen, sind der herzog Juliens und herr Vilhialm sehr früh auf mit ihrem ganzen heere, sendend acht schöne ritter von ihrem heere, um könig Maskalbret ihre aufwartung zu machen, sagend, dass der herzog Juliens und herr Vilhialm von Frackland dorthin gekommen sind und beabsichtigen, sein land und reich mit seuer und schwert zu verheeren, alles zu verderben und zu verwüsten. Diese männer [gehen ab und add. BD] schreiten vor und gehen hinein in die halle vor den könig Maskalbret; er sass an seinem trinktische mit allen seinen kriegern. Sie tragen nun ihre botschaft vor mit grosser beredsamkeit und hösischem benehmen. Aber sowie der könig diese nachricht hörte, wird er sowol betrübt als zornig, sagend, dass das gebührend wäre, dass alle sendboten am höchsten baume ausgehängt würden. Sie waren dessen froh, dass sie mit leben und gliedern davon kamen. Der könig nahm da das

wort: Nun kann es geschehen, dass es euch, meinen kämpfern, obliegt, gegen diese neu angekommenen ritter zu kämpfen, aber Elis wird für diesmal ruhig sitzen vor uns, und es ist gut, wenn er uns nicht schaden thut. Man wird jetzt auch erproben, ob ihr so tapfer im kampfe seid, wie in der anreizung in worten gegen Elis; es kann geschehen, dass ihr nun erprobt, ob die Franken zu kämpfen verstehen oder nicht. Nehmt euch nun der sache an wie gute männer, und lasst uns diese übelthäter mit tapferkeit und beharrlichkeit von uns treiben; es ist nun auch ein hinreichender zwang bei einer so grossen verlegenheit, wie wir jetzt hineingerathen sind; der ist nun sowol feige wie muthlos, der jetzt säumt, und nimmer unter gute männer zu rechnen! Es schloss der könig so seine rede, dass alle seine leute von schrecken und furcht getroffen wurden; die heiden wurden bleich wie bast vor feigheit und muth-Als nun der könig seine rede geschlossen hat, kamen da zwölf männer hinein; sie treten vor den könig Maskalbret und begrüssen ihn: Der könig Roben [Ruben B; Rubin D] der dicke von [dem grossen add. BD] Alexandria, sagen sie, ist her gekommen; er sendet euch gruss - ihm folgen zwölf tausend ritter - und das mit der grusssendung, dass ihr ihm eure tochter Rosamunda mit vielem gute vermählet; aber im andern falle beabsichtigt er eure stadt zu bekriegen und alles mit schneide und schwert zu verheeren, aber [und BD] euch selbst zu erschlagen und dann eure tochter sich anzueignen und zugleich euer ganzes reich; er ist gross und stark und ein so guter ritter, dass es keinen so guten ritter in der ganzen welt gibt, den der fürchtet; er hat zwanzig [gekrönte add. BD] könige im zweikampfe gefällt; er ist zwölf ellen lang und acht ellen dick; er ist der bruder des königs Juben, des weisshaarigen, den ihr erschlagen liesset; der könig Roben der dicke hat dies erfahren und deshalb hauptsächlich zog er hieher, weil er seinen bruder rächen will. Er hat auch das erfahren, dass nicht einer von euch es gewagt hat, gegen jenen zu kämpfen, und dass ein ausländischer mann ihn im zweikampfe besiegt hat. Nun wählet, könig, rasch in bezug auf die vorschläge, die euch angeboten sind, und zögere nicht lange uns gegenüber, denn wir wollen unserm könige eure antwort sagen, und wenn ihr nicht das aufgeben wollt, worauf sein wunsch geht, erleidet ihr raschen tod mit zeitlicher schande und ewigem schimpfe, und alle eure leute, so dass eure schande immer bekannt bleiben wird, nicht minder wie die kunde des grossen sieges, welchen der ritter Alexander gewann, dessen gleichen sich nimmer finden wird, so lange die welt bewohnt ist! Als der könig Maskalbret diese botschaft hörte, ward er so still, dass er lange zeit kein wort erwiedert, denn nun dünkt ihm eine so grosse verlegenheit zu handen gekommen zu sein, dass er nicht zu wissen glaubt, was er darüber beschliessen soll; es scheint ihm nicht bequem, da ihn von allen seiten bedrängnisse anfallen. Der könig sprach nun zu seinen leuten: Nun könnt ihr sehen, gute männer, in eine wie grosse verlegenheit wir in bezug auf unsere angelegenheit gerathen sind. Nun sind hier [hieher gekommen HD] die sendboten des königs Roben des dicken, und haben solches gesagt, was ihr habt hören können. Nun kamen andere sendboten des herzogs Juliens von Frackland und boten uns eine schlacht an; nun rathet mit aufmerksamkeit und verstand, was für einen plan wir ergreifen sollen. Sie sagen, dass sie den plan ergreifen wollen, dass er seine tochter Rosamunda mit dem könig

Roben vermählte unter der bedingung, dass er gegen den herzog Juliens und herrn Vilhialm kämpfe, welche jetzt gekommen sind, unser land und reich zu bekriegen und beabsichtigen ihn selbst zu erschlagen, seine tochter aber mit gewalt fort zu nehmen. Nun kehren die sendboten zurück und treffen den könig Roben in seinem zelte sitzend; sie sagen nun, wie der könig Maskalbret auf seine botschaft geantwortet hat, und zugleich, dass ihr den kampf gleich am morgen unternehmen solltet. Der könig Roben lässt nun sein gutes pferd nehmen, welches Piron hiess; es war schnell im laufe wie eine schwalbe im Hierauf waffneten ihn vier könige; einer von ihnen hiess Maskalbret [Maskabert H], und sein bruder Golibert [Galinbert H]; der dritte aber Droim [Hrotti H], der vierte Faliber [Fannber H]; zwei seiner unterkönige, welche vorhin genannt wurden, hielten seinen steigbügel; aber zwei andere hoben ihn in den sattel; aber zwei von seinen rittern legten seinen fuss in den steigbügel; hierauf wurde ihm seine lanze mit goldgesäumtem fähnchen übergeben, die mit grosser kunstfertigkeit gemacht war. Nun reitet der könig Roben mit seinem ganzen heer auf Sobrieburg zu, und sobald als er dorthin gekommen ist, geht der könig Maskalbret ihm entgegen mit allen seinen leuten und beugt sich vor dem könig Roben, indem er den zügel seines zaumes ergreift, und leitet so sein pferd hinein in die stadt, gibt nun sich selbst und seine tochter und sein ganzes reich in seine gewalt. Der könig Roben wird nun froh über diese worte und sagt, er wolle dies annehmen, und zugleich, es dünke ihm eine kleinigkeit, den herzog Juliens und alle Franzosen zu besiegen; ich möchte gern jenem ausländischen ritter begegnen, welcher meinen bruder Juben erschlagen hat. Nun sollt ihr, könig, froh und heiter sein und euch nicht fürchten, den gewiss ist der sieg, und es gibt keinen mann in der ganzen welt, den ich im zweikampfe oder in der schlacht fürchte, sagt der könig Roben, und befiehlt nun seinem ganzen kriegsvolke, sich in aller eile zu rüsten. Der könig Maskalbret lässt nun die posaunen blasen und die schar sammeln; er lässt nun sein heer die rüstungen anlegen, und alle seine kämpen hat er bei diesem zuge in stattlicher gewandung. Der könig Maskalbret lässt nun sein ganzes heer aus Sobrieburg hinaus und vor auf die ebenen felder stürmen; dorthin ist auch der herzog Juliens gekommen mit seiner schaar, die so anzusehen war, als ob man in eine flamme blickte, wegen des goldes und der edelsteine und des stattlichen ausputzes, welcher an ihren rüstungen war. Dorthin ist auch gekommen der könig Roben mit seinem ganzen heer; da kann man nun viele grosse kämpen von abschreckendem äusseren und starken armen, mit stattlichen schutzwaffen und grossen pferden sehen, welche wol an den kampf gewöhnt waren.

[LXIV] Nun hebt hier eine sehr hitzige schlacht an mit vielem lärm und waffengeklirr; hier kann man heftigen ansturm sehen, wenn die Franken die heiden angreifen, mit den speeren stechen und mit den schwertern hauen, schilde zerspalten und viele zerbrechen, brünnen zerschleissen, helme beschädigen; aber die heiden fallen kopflos von ihren pferden. Herr Vilhialm ist nun der vorderste von all seinen mannen, schlägt nun nach beiden seiten von sich sowol männer als pferde, und bringt einen heiden über den andern zu fall. Herr Arnald, der schöne, und Bernard, der langbärtige, und Bertram als dritter sind nicht tadelnswerth, denn keiner hat nöthig, um wein oder essyor-

rath zum julfest sich zu bekümmern, welcher ihnen und ihren hieben stand hält, denn jeder empfängt den tod statt des lebens, welcher gegen sie anreitet. Es reiten diese vier kämpfer stets als erste und vorderste und es hält vor ihnen stand weder schild noch brünne und keinerlei schutzwaffen. Auf der andern seite reitet vor der könig Roben auf seinem guten pferde Piron; er sticht mit seiner lanze einen stattlichen ritter vor die brust, und durch die brünne und die brust, und wirft ihn todt zur erde mit grosser gewalt, und fordert seine leute auf, tüchtig vorwärts zu reiten. Er schwingt nun sein gutes schwert, welches Sarabit [Jarnbitr D] hiess, und [er HD] haut nach dem ritter, welcher Fabrin hiess, von oben in den helm, und spaltet die hirnschale, den rumpf und die brünne, den sattel und das pferd mitten entzwei. Da erhoben [erheben HD] die heiden ein grosses schlachtgeschrei und es scheint ihnen der sieg für sie entschieden. Nun reitet der könig Roben vor in die mitte des Frankenheeres, und trifft mit seinem schwerte zwei männer bei jedem hiebe, aber zuweilen sticht er mit seiner lanze, und thut alles zugleich, schlägt und sticht, aber das pferd stürmt auf jede schlachtreihe los. Nun reitet der könig Roben eine schlachtreihe hinaus und die andre hinein, und bringt einen über den anderen zu fall. Auf der andern seite stürmt Josias heftig vor und wirft manchen mann vom pferde, und fügt manchem Franken schaden zu. Malpriant reitet auch heftig vor und erschlägt manchen mann. Nun sehen die heiden, wo vor reitet ein grösserer und stattlicherer, bedeutenderer und schönerer, und stärker und tapferer als alle die welche dorthin gekommen waren, ausser dem könig Roben, denn kein riese war stärker als er; dieser ritter war von stattlichem aufzuge, so dass es davon weit über das feld hin glänzte, und sass auf einem so stattlichen [guten HD] und schnellen pferde, dass er nicht langsamer dahineilte, als ein pfeil von der armbrust, wenn am schnellsten geschossen wird. Dieser selbe ritter stürmt vor alle schlachtreihen der Franken und sticht mit seiner lanze einem grossen heiden vor die brust, so dass sie [mitten zwischen den schultern hinausgeht [bei den schultern herausging HD]; dann hebt er ihn aus dem sattel und wirft ihn todt zur erde. Hierauf schwingt er sein gutes schwert und schlägt nach dem fürsten, welcher Gaddin [Grandon D] hiess, und trifft auf die rechte achsel und schnitt die hand und die seite ab, und so fiel er todt zur erde. Hierauf reitet [dieser ritter [er HD] vor mitten in das heer der heiden und haut auf beide seiten von sich, männer und pferde, und wirft einen über den andern nieder; er reitet immer so die eine schlachtreihe hinaus und die andre hinein; die heiden glauben nun zu wissen, dass dieser ritter Elis war; es ist nun der kampf wüthend und heftig, so dass die erschlagenen weite ebenen bedecken; das blut strömt wie bäche, die mannen stürzen und die körper werden verdeckt, die pferde laufen wiehernd mit den sätteln; man konnte da manches kriegsross um geringen preis kaufen, wenn es auch schön zugerüstet war. Herr Vilhialm und die vier genossen suchen mit diesem ritter zusammen zu treffen und [sie HD] glauben nun Elis zu erkennen; sie reiten nun durch das heer der heiden und fällen in kurzer weile fünf hundert, und es war einer grösser und verfluchter, als der andre.

[LXV] Der könig Ruben der dicke sieht nun diesen stattlichen ritter und glaubt nun zu wissen, dass dieser den könig Juben, den weisshaarigen, seinen

bruder, erschlagen hat; und trotzdem mag dieser selbe nun die königstochter Rosamunda, die schöne jungfrau, in seiner hut haben. Es scheint sich ihm nun sehr gut zu treffen, dass er seinen bruder rächen soll und seine braut erlangen können. Er ruft nun mit lauter stimme und fordert die leute auf, das feld aufzuräumen, und so wurde gethan. Es reitet der könig Ruben nun vor und die vier könige, welche vorher genannt wurden, mit ihm; Elis und herr Vilhialm bekommen dies zu sehen und reiten ihnen entgegen; es treffen sich nun diese zehn helden mit heftigem ansturm und gewaltigen hieben. Es reitet Elis dem könig Ruben entgegen, aber Vilhialm Maskalbret entgegen, aber Arnald reitet dem könig Galimbert entgegen; aber Bernald [Berald B; Bernard D] gegen den könig Droim [Droum D], Berard [Beradd B; Arnald D] gegen den könig Faliber [Falinbert B; Paliber D], den alten. Ich will nun zuerst sprechen von dem kampfe zwischen Elis und dem könig Ruben; diese reiten nun mit grossem eifer auf einander los und jeder sticht mit seinem speere nach dem anderen, und jeder wirft den andern von seinem pferde, denn ihr ganzes sattelzeug half ihnen nicht mehr als ein laubblatt; sie sind nun beide zu fusse und schlagen sich mit den schwertern. Elis schlägt da nach dem könig Roben und schneidet entzwei seinen schild bis herunter ganz durch; aber der könig Roben haut nun auf Elis los und zerschneidet seinen schild herunter bis zum griffe. Nun greift jeder den andern in hestigkeit mit gewaltigen hieben an, und es werden nun beide verwundet. Der könig Roben schlägt nun nach Elis und bringt ihm eine grosse wunde bei. Elis gibt nun einen gegenschlag und haut dem könig Roben den ganzen muskel aus der lende. Nun wurde der könig sehr zornig und haut von oben in Elis' helm, und den ganzen zierrath herunter, aber nicht verletzt es den helm; [Beginn einer lücke in C; der folgende text nach B das war nun ein so gewaltiger hieb, dass Elis auf beide knie fiel; überdem läuft Primsant hinzu und hebt beide füsse auf und setzt sie dem könig Ruben auf die lenden mit so grosser gewalt, dass der könig Ruben zur erde fiel. Aber Elis stand in der nähe und haut auf den nacken [dem könig Ruben add. FD], so dass das haupt abging; nun ist Galapin nahe und übergibt Elis Primsant mit gutem sattel; Elis springt nun auf das pferd und stürmt heftig vor, indem er seine leute nun anreizt; er sucht nun nach den kämpen des königs Maskalbret. Nun ist zu sagen, dass herr Vilialm dem könig Maskalbret entgegen reitet und mit seinem schwerte nach ihm haut, und [er zerschneidet den schild in zwei theile und brachte ihm eine grosse wunde bei. Der könig Maskabert gibt einen gegenschlag und add. F] es schneidet der könig Maskabret ein viertel vom schilde Vilialms ab und bringt ihm eine grosse wunde am linken schenkel bei. nun in grossem zorne nach dem heidnischen könig und grub die schwertspitze in seine brust ein, und schleuderte ihn todt zur erde. Arnald sticht mit seinem schwerte in den schild des königs Galinbert und durch den schild, die brünne, und den leib, so dass es im herzen stecken blieb, und er fiel todt zur erde. Bernard (so F; Geirard C) und der könig Droim haben einen harten zweikampf; aber so schloss ihr streit, dass der könig Droim todt zur erde fiel. Der könig Falinbert sieht nun, dass seine kämpen gefallen sind, und reitet mit grossem zorne Berard [Brediazst ms.] entgegen und sticht nach ihm und bringt ihm eine grosse wunde bei. Berard [Brediater ms.] gibt einen gegenschlag und

zerschneidet den helm und die hirnschale, so dass er in den zähnen stecken blieb. Es reiten Josias und seine genossen nun durch die schlachtreihen, es flieht das ganze heer Rubens. Elis erschlägt da, wo er geht, manchen heiden; er trifft Josias und wollte ihn nun erschlagen, und haut mit seinem schwerte in den helm des heiden, spaltete die hirnschale, die brünne und den rumpf, den sattel und das pferd, so dass es in der erde stecken blieb. Nach diesem hieb wurden alle heiden furchtsam und schreckerfüllt, erbleichten und zögerten aus feigheit. Vilhialm reitet nun vor auf einen heiden zu; der war sehr gross von wuchs und von übler beschaffenheit; er gräbt ihm seine schwertspitze in die brust und stösst ihn todt auf die erde. Herr Arnald und die genossen brachten in diesem augenblick sechs grosse heiden zu fall, es entsteht da ein so grosser männerfall, dass die heiden zu hunderten fallen. Nun stürmt Elis vor unter die fahne des königs Maskabret, und diese vier gefährten [folgen ihm und add. F; mit ihm und add. D] hauen die ganze schlachtreihe nieder, die vor der fahne steht, Elis reitet nun zu dem [fürsten add. FD] der die fahne trug, und haut ihn vorn auf die brust, so dass er nach hinten zu durchschnitt, aber die eingeweide stürzten aus ihm heraus und er fiel so todt vom pferde. In diesem augenblick sprengte Malpriant heran und haut mit seinem schwerte in Elis' helm und gab nicht achtung; Elis schlug nach ihm mit dem schwerte mitten an den rücken und schnitt gerade durch, und er fiel todt zur erde. Nun will der könig Maskabret fliehen, und nimmt seine richtung nach Sobrieborg zu, aber Elis sprengt nun auf Primsant nach ihm und lässt ihn die sporen fühlen; er erreicht den könig und umfasst den knopf am helme und hebt ihn so auf aus dem sattel und sprengt zurück zu seinen leuten. Aber Galapin ging voraus und nahm den könig in empfang; er wird nun zu den schiffen gebracht. Elis reitet nun seinem vater entgegen; es wird das eine sehr freudige Es wird der herzog sehr erfreut und ebenso herr Vilialm und begegnung. seine begleiter.

[LXVI] Sie reiten nun heim zur stadt mit ihrem ganzen heere, und greifen die stadt an, und es entsteht da ein [sehr add. FD] heftiger kampf mit vielem männerfall; es steht da Kaiphas an der spitze und reizt heftig zum vorgehen an. Er kämpft nun mit seiner rechten hand. Elis und herrn Vilhialm gelingt es nun, die stadtmauer zu zerstören; und es reiten nun die fünf gefährten in der stadt herum und erschlagen beides, menschen und pferde. Elis nun jeden vom pferde, der ihm gegenüber steht; es fliehen nun die heiden in häuser und herbergen. Elis sieht nun, wo Kaiphas von dannen reitet; er lässt nun Primsant sehr schnell laufen und schwingt das schwert und haut in den helm, aber die klinge schnitt die hirnschale, die brünne und den rumpf durch in der mitte. Nach diesem gewaltigen schlage geben sich die heiden in Elis' gewalt; er reitet nun zur halle [des königs Mascabre add. FD] mit dem ganzen [französischen add. FD] heer; sie steigen nun von ihren pferden und gehen in die halle und trinken froh und heiter. Da war der herzog Juliens und herr Vilhialm, Bertram und Arnald, der schöne, und Berard, der langbärtige; es ist da nun heiterkeit und lust, und allerlei [vielerlei FD] zeitvertreib mit vieler freude.

[LXVII] Nun muss ich das später sagen was früher geschehen war, und damit beginnen, wie Elis fortgeritten war von jungfrau Rosamunda [und der

kampf anhob, von welchem nun eine weile gesagt worden ist, sie ging da hinauf [dass sie da hinauf ging FD] in den höchsten thurm von Sobrieburg, diesem kampfe zuschauend, [und sie sah nun, wie (auch dass D) die Franken (wol add. D) zu kämpfen verstanden und add. FD], und sie sah da alle begebenheiten, welche sich da in diesem kampfe zugetragen hatten, und so das, wie Elis ihren bruder erschlug; und es dünkte ihr das gut; sie geht nun heim nach ihrem gemache; sie schmückte sich mit [aller (ihrer D) besten kleidung; zuerst (om. D) mit einem schneeweissen seidenhemde, demnächst mit add. FD] einem golddurchwebten rocke; [einem so stattlichen, dass kein besserer gefunden werden konnte, wenn auch über die ganze welt hin gesucht worden wäre add. FD] demnächst legte sie um sich einen gürtel, mit allerhand geschicklichkeit ausgeziert [gemacht FD], so anzusehen, [als ob man auf gold blickte [wie strahlendes gold FD], auf verschiedene weisen gefertigt; demnächst legte sie über sich einen mantel: kein anderer gleichstattlicher konnte gefunden werden, wenn man auch über die ganze welt hin sähe; dieser mantel war ganz von sonnenuntergang gekommen aus dem lande welches Sides [Occides F] heisst. Vier elfenfrauen webten dieses kleid und zwar mit faden vom besten golde, und vier winter waren sie damit beschäftigt, ehe es vollendet war; er war mit sternen und vielen theuren steinen gemacht. Die spangen am mantel verkaufte ihr der kaufmann Jon [Samarion F] für sechzig pfund von geläutertem golde. Ihr haar war schöner als gold; ihre haut [dem schnee ähnlicher oder weisser [so weiss wie der schnee FD], und niemand sah eine schönere jungfrau zu jener zeit. Sie geht nun hinein in die halle mit dreissig mädchen, alle in sammet gekleidet, und sowie sie hinein gekommen war, glänzte die ganze halle von ihr; sie geht nun weiter vor den hochsitz. Elis steht vor ihr auf und alle die welche drin waren; es nimmt Elis nun Rosamunda und setzt sie auf sein knie, aber die mädchen spielen zum tanz auf und singen mit herrlichen stimmen: aber doch blicken alle auf Rosamunda und bewundern ihre schönheit; es entwickelt sich nun lust und freude; es ergötzten sich alle am meisten an der neuen freude, welche jetzt entstanden war; es begrüsst Rosamunda am herzlichsten herrn Julien und herrn Vilhialm und dann alle Franken neben ihnen mit grosser freundlichkeit; es erzählt Elis nun davon, wie Rosamunda ihm geholfen hat und ihn oft vom tode gerettet; er sagt ihr nun, dass sie hierfür von ihm erhalten soll, was sie will; aber sie wählt ihn selbst sich zum geliebten und für ihren vater leben und reich mit aller ehre. Elis gewährt ihr ihre bitte. Er schickt nun nach dem könig Maskalbret; es geht Galapin nun mit [Schluss der lücke in C] seiner (gewohnten) schnelligkeit und kommt zurück und bringt den könig mit sich; es begrüsst nun Elis den könig freundlich und setzt ihn neben sich in den hochsitz und sagt ihm, dass er sein reich und seine ehre haben und das seiner tochter zu verdanken haben soll. Es wird der könig Maskalbret darüber nun höchlich erfreut. Es gibt nun viel freude und scherz, da jeder den andern erheitert. Elis thut nun das vor allen männern kund, dass er beabsichtigt, mit seinem vater heim zu ziehen, und Rosamunda soll mit ihnen reisen und ebenso Galapin.

[LXVIII] Nun wird Elis' reise zugerüstet mit vielen unkosten und ansehnlicher ausstattung und grossen geldmitteln. Es reitet Elis nun von Sobrieburg Kölbing, Elis saga.

aus mit seiner ganzen schaar; es ist da Rosamunda im zuge mit vielen jungfrauen und vornehmer begleitung. Es steigt Elis nun auf die schiffe mit allen seinen leuten, mitnehmend aus Sobrieburg viele kostbare kleinodien an guten stoffen und theuren steinen, gold und silber, bearbeitetem und unbearbeitetem. Es segelte Elis nun in das meer hinaus und hatte guten fahrwind; sie kommen in den hafen, den sie sich aussuchen wollten; sie steigen nun von ihren schiffen mit allen ihren leuten und reiten heim zur halle des herzogs Julien; es entbietet Elis nun herrn Vilhialm und seine ganze reisegesellschaft heim [zu sich mit der höchsten [zu einem stattlichen gastmahl. Herr Vilhialm nimmt das an; Elis sendet nun heim viele stattliche ritter, um seine ankunft zu melden, zugleich gebietend, dass ein gastmahl bereitet werde mit dem besten zubehör, und allen seinen leuten gebietend, dass sie seinem gefolge entgegen zögen mit aller add. D] pracht und courtoisie. Es wird nun Elis' mutter sehr erfreut und ebenso seine schwester und das ganze volk; sie reiten nun hinaus von der burg mit jungen und alten männern; sie treffen sich nun nahe bei der burg; es findet da eine sehr freudige begegnung statt zwischen Elis und seiner mutter und schwester und allen verwandten und freunden. Die frau mutter des Elis und ihre tochter begrüssen jungfrau Rosamunda mit aller freundlichkeit, und sie reiten hinein in die burg mit allem pompe und allerhand musikinstrumente wurden ihnen entgegen gebracht; priester und kleriker gehen mit süssen liedern in stattlicher procession; es werden Elis und der herzog Julien und herr Vilhialm auf diese weise zur kirche geleitet mit grosser freude. Hierauf werden sie zur halle geleitet und in den hochsitz gesetzt. Rosamunda war in einer anderen herberge mit ihren mädchen am ersten tage; aber am zweiten tage wurde ihr die taufe und alle gottesdienstliche verrichtung administrirt, und allen ihren mädchen und gefolgsmännern. Nachdem der ganze gottesdienst und die verrichtung, von der eben die rede war, abgehalten war, ward die königstochter zur haupthalle geleitet mit grosser pracht; es war da in ihrer begleitung die frau mutter des Elis und ebenso jungfrau Osseblen, seine schwester, und eine grosse menge frauen in stattlichem aufzuge; es wurde da die orgel getreten und die lyra gespielt und die zither, und pfeifenklang mit süssen tönen. Es geht nun diese schaar in die halle, die recht schön zugerüstet war; es wird jungfrau Rosamunda auf den hochsitz gesetzt, in einem so kostbaren und herrlichen gewande, dass kein könig so reich ist, dass er ihr gewand für ein kaufgeld erstehen könnte. Aber sowie sie auf den sitz gekommen war, da gaben die leute auf nichts anderes acht als auf ihr schönes angesicht zu blicken und auf das theure kleid, das sie anhat, denn der mantel, der über ihren strahlenden leib gelegt war, schien ganz in flammen zu stehen von dem karfunkel, der da hinein gesetzt war nebst vielen anderen kostbaren steinen; es ist nun viel freude und scherz; jeder, der kann, geht um Rosamunda anzusehen, und es bekümmert sich nun niemand darum, zu trinken, weil keiner glaubte eine schönere jungfrau gesehen zu haben, denn ihre wangen waren derartig, wie wenn die rothe rose mit der weissen lilie gemischt wäre. Es dauert nun dieses gastmahl drei nächte. Hierauf sagt Elis, dass das gastmahl noch üppiger gemacht werden soll; ich beabsichtige nun, sagt Elis, meine hochzeit zu machen, und es soll kein mann fortziehen zu dieser zeit.

der vorher hier ist, vielmehr soll niemand ohne eingeladen zu werden, kommen, weder ein junger noch ein alter, armer noch reicher.

[LXIX] Es schickt Elis nun nach seinen verwandten und freunden, welche nicht schon vorher da waren. Es wird nun das gastmahl üppiger gemacht durch allerhand reichliche mittel. Herr Vilhialm steht nun auf und hält um Osseblen [die tochter des herzogs BD], die schwester des Elis, für seinen sohn an, den junker Geirard; es nimmt der herzog das gut auf, und [aber BD] junker Elis will durchaus nichts anderes, als dass das mädchen vermählt werde. Es wird dies nun beschlossen auf die berathschlagung mit den besten männern hin; sie ist das schönste und höfischste mädchen. Es sendet herr Vilhialm nun seine leute heim nach Eingiburg zu junker Geirard mit brief und botschaft. Es rüstet sich dieser mit allem pompe und höfischer sitte mit allen seinen leuten, und sie reiten nun fort mit grosser pracht und vielen musikinstrumenten, und ruhten nicht eher als bis sie in die burg des heiligen Egidius kamen [kommen BD]. Es geht nun Vilhialm und das ganze volk diesen leuten entgegen mit viel ehrenbezeigung und musikinstrumenten; es findet nun dieses gastmahl statt mit hinreichendem zubehör; es ist nun auch der tag gekommen, dass man diese jungen leute zusammen vermählen soll; es wird Elis nun zur kirche geleitet; das thut sein lieber vater und herr Vilhialm. Aber Bernard und Arnald geleiteten Geirard; es werden nun mit gold und geläutertem silber geschmückte stühle hingestellt. Hierauf kann man eine schöne schaar sehen nebst einer solchen menge von menschen, dass man sie kaum zählen kann. In der mitte dieser schaar wurden beide jungfrauen geführt von vornehmen frauen. Vier männer trugen teppiche auf stangen oben über den jungfrauen; es folgen da alle musikinstrumente, die man spielen Sie gehen nun in die kirche und sitzen auf kostbaren stühlen; der erzbischof selbst liest messe und singt mit vornehmen klerikern; es werden diese jungen leute nun vermählt mit lieblichem gottesdienste. Hierauf opfert Elis sein gutes schwert und löst es dann aus mit dreissig mark gold. Hierauf gibt herzog Julien seinem sohne sein ganzes reich mit burgen und städten und allen geldmitteln; zugleich gibt er ihm den herzogsnamen. Es wird nun Rosamunda von der frau mutter des Elis auf den hochsitz gesetzt. Es soll Elis nun das reich regieren mit seiner frau Rosamunda. Es gehen die leute nun zu den trinktischen und trinken nun heiter und froh. So geht es einen halben monat lang zu bis zum letzten tage. (Es spendet herr Elis da grosse gaben und zwar (C von hier ab unleserlich; das folgende nach B) [zuerst dem erzbischof und allen gelehrten männern; dann herr Vilhialm, Bertram, Arnald und Bernard, ihnen für ihre begleitung mit schönen worten dankend [So D; Es - dankend]: Es begleitet herr Elis herrn Vilhialm und Arnald und Bernard und herrn Bertram mit schönen worten B]. Hiernächst gibt er Geirard, seinem schwager, kostbare gabe und seiner schwester viele kastelle mit grossen reichthümern. Es wird nun dieses fest aufgehoben; es ehren alle Elis und seine frau Rosamunda in ihren worten. Es zieht nun der herzog heim; ebenso herr Geirard mit seiner frau; sie regieren nun ihr reich und haben viele erben.

[LXX] Herr Elis sitzt nun in seinem reiche in hohem ansehen, und seine frau. Galapin ist bei Elis gut gehalten; herr Elis gab ihm eine frau, welche

mit Rosamunda dorthin gezogen war. Es wird da nun ein grossartiges fest veranstaltet; ausserdem [gab er ihm] ein schloss mit grossen reichthümern und den jarlsnamen; und nach abschluss dieses festes reitet herr Galapin heim mit seiner frau; er wird ein sehr ausgezeichneter mann. Er hat zwei söhne, schöne männer. Herr Elis und frau Rosamunda haben viele kinder, drei söhne und viele töchter; einer seiner söhne hiess Juliens, aber zwei sind nicht genannt; es wird Juliens seinem vater sehr ähnlich. Es regiert Elis sein reich bis zum alter und frau Rosamunda. Es wird [Hier schliesst B; der schluss nach H] gut ihr letzter tag, und es schliesst ihr leben mit guter art, es übernehmen dann ihre söhne das reich und wurden alle stattliche männer. Es ist nun diese saga zu ende gekommen, aber Maria lasse uns zu gott wenden, so dass wir leben in ewigkeit mit gott ohne ende. Amen.

Nun ist die saga aus.

## Anmerkungen.

- P. 1, 2. Es ist eine eigenthümlichkeit von Robert's stil, dass er die namen der personen bei ihrem ersten auftreten nicht zu nennen pflegt, sondern dies erst gelegentlich nachholt, vgl. meine anm. zu Tristrams saga p. 5, 21. So wird hier der name Juliens ganz beiläufig in einer rede erwähnt, die der herzog selbst anderen in den mund legt, p. 5, 8: sed her son Juliens gamla etc. im gegensatz zu frz. v. 10: Juliens ot a non, s'ot mout grant signorie. Dem bearbeiter C ist das offenbar anstössig gewesen, und er hat desshalb den namen an die spitze der erzählung gestellt, vgl. p. 2: Hertvgi einn het Juliens. Die worte von C für eine wiedergabe dieses verses zu halten, wäre ganz verfehlt.
- P. 1, 4 D. svo var hann sigrsæll alla sina daga] Der ausdruck sigrsæll ist vom bearbeiter unpassend für sæll gesetzt, da es sich, auch wenn wir den zusatz ok hans riki acceptiren, nur um die inneren zustände des landes handeln kann.
- P. 2, 3 f. Aus dem var in der vorigen zeile haben wir zu almosor und und utgiafer das verbum varu zu ergänzen. Das wort utgjof finde ich nur bei Vigf. p. 670 angeführt, und auch da nur nach unserer stelle.
  - P. 2, 13. beiding = wunsch, kennt Vigf. nur aus dieser stelle.
- P. 2, I D ff. Bei constituirung des textes glaubte ich, ok vor sem, z. I sei überflüssiger weise vom schreiber hinzugefügt und die construction sei dieselbe, wie in A; aber durch ok sem wird vielmehr ein vordersatz eingeleitet, den og sem, z. 7 wieder aufnimmt, während mit pa talar, p. 3, I, der nachsatz beginnt. Demgemäss ist natürlich nach uerulldinni, p. 2, 6 statt des punktes ein komma zu setzen. Dass trotzdem der bau des satzes mit seinen vielen sem höchst unbehülflich ist, liegt ja vor augen.
- P. 3, 1. um forsio arfa oc ærfingia minna] Diese zusammenstellung von arfi mit dem viel häufigeren, gleichbedeutenden erfingi ist auffällig; bei Vigf. ist sie nicht belegt.
- P. 3, 1 f. Nu ero lidnir sextigir vetra, sidan er ec toc vid riddera hervapnum] Wenn Raynaud p. XXVI bemerkt: "S est plus croyable que F en donnant à Julien soixante ans d'âge et non cent", so hat er in bezug auf die wahrscheinlichkeit der zahlenangabe ganz recht, nur handelt es sich doch offenbar nicht um das lebensalter, sondern um die zeit, wo er den ritterschlag erhalten hat.
- P. 3, 10 f. fyrr en hon se pritug] Dass diese lesart unmöglich richtig sein kann, habe ich schon Beitr. p. 95 f. hervorgehoben; die annehmbarste

lesart ist die von B: XV vetra, welche deshalb auch fett und gesperrt gedruckt ist.

- P. 5, 12 f. Man könnte an dieser stelle in zweifel sein, ob laufgrænan zu hialm oder zu skiolld gehört; dass das adj. zu hialm gehört, ergibt sich aber nicht nur aus den lesarten der anderen hss., sondern bes. auch aus p. 6, 13: hinn laufgada hialm.
- P. 6, 4 ff. D. In diesen zeilen ist offenbar mehreres verdorben. Zunächst ist das partic. *leggjande* unpassend, da es sich um eine forderung und bedingung handelt; man erwartet einen satz mit ef. Ferner gehören die worte ok *leggir* ras, z. 6, nicht an diese stelle, sondern sind ein theil des mit ef einzuleitenden bedingungssatzes. Mit dieser verwirzung im satzbau hängt zusammen, dass nach skiollduna, wie in der ausgabe notirt ist, einige worte zu fehlen scheinen.
- P. 9, 10. scyli] Vigf. kennt dies wort nur aus der poesie; für den gebrauch desselben in der prosa dürfte dies der erste beleg sein.
- P. 9, 8 f. D. at uatta smoori hluti ok stoerri til allra nytsemda.] vatta im sinne von »bezeugen« passt hier nicht; ich weiss keinen befriedigenden besserungsvorschlag zu machen.
  - P. 10, 3 f. Das wort atgerda-vinr ist in den wörterbüchern nicht belegt.
- P. 10, 4. litil lat, godlynde oc kurtæisa sidu, pionosto semd] Das wort bionosto-semd kennt Vigf. nur aus Strengl.
- P. 10, 14 f. ef hann ma nockora ræysti gera oc atgerdar madr vera.] Ich lasse es dahingestellt, ob der reim hier beabsichtigt ist; vgl. zu Tristr. s. p. 9, 32.
- P. 12, 15. ræid scheint hier denselben sinn zu haben, wie sonst atreid, welches auch in B dafür eingesetzt ist.
- P. 14, 9 f, poat nu væri gefit mer allt pat gull, er hinn helgi Martæinn a] Aus der legende des heiligen Martin in der L. A. ist nicht zu ersehen, mit welchem rechte hier sein grosser reichthum hervorgehoben wird.
- P. 14, 14 f. Raynaud bemerkt mit recht a. a. o., die drohung Juliens', seinen sohn ins gefängniss zu werfen, werde später nicht realisirt; wenn er aber daraus schliessen will, dieser zug sei vom norwegischen übersetzer hinzugefügt (ce détail semble ajouté), so scheint mir dies doch sehr zweifelhaft zu sein; welchen grund sollte Robert gehabt haben, etwas dem sonstigen zusammenhange direkt widersprechendes (vgl. p. 15, 4: far nu pangat sem pu villt!) und somit den text verschlechterndes hinzuzuerfinden? um so mehr, als es sonst schwer halten dürfte, bei ihm sicher nachweisbare plus-züge zu entdecken. Vgl. Einl. p. XXXV. Er hat gewiss etwas ähnliches in seiner vorlage gefunden. Die allenfalls annehmbare erklärung dieses widerspruches, es solle durch denselben die aufregung des alten Juliens gezeichnet werden, ist doch wol zu modern?
- P. 15, 8 und 13 f. Es ist eine kleine unebenheit in der saga, dass Agamers (= Agamers) zweimal genannt wird. Das zweite mal hätte dieser name fehlen sollen. Dass nicht blos ein schreibfehler von A vorliegt, lehrt der umstand, dass auch CB den namen an beiden stellen bieten.
- P. 15, 14. A æltri] hs. a æltri. Das A habe ich gross geschrieben, da es sicherlich zum namen gehört.

- P. 18, 5 f. oc var oss mikill sigr i fyrstunni oc audru sinni; drapo vær af pæim vel M.] Im widerspruch mit dieser interpunktion habe ich in der frz. und in der deutschen übersetzung die Worte oc audru sinni zum folgenden gezogen, bes. in rücksicht auf den frz. text, v. 212 ff.: A la premiere ioste belement nous auint, | Plus de C en copames et les cies et les uis, | A l'autre asaut apres en abatismes uint, indem ich dabei annehme, dass v. 213 unübersetzt geblieben ist.
- P. 18, 12. Pelliers] Raynaud bemerkt zu dieser namenform (p. XXVII): »Le ms. A donné Pelliers, qu'il faut peut-être lire Poitiers. « Aber die übereinstimmung der übrigen hss. beweist deutlich, dass Pelliers blos eine kürzung von Munpelliers ist.
  - P. 19, 6 f. Das wort helvitis-hundr findet sich in keinem wörterbuche.
- P. 19, 11. Raynaud sagt: »Dans S le messager n'est que blessé; dans F, il meurt entre les bras d'Elie. Cette derniere leçon est la bonne, car plus loin (v. 681—2) les chevaliers envoyés au secours d'Elie s'attardent à enterrer le corps; cet incident manque dans S.« Aber es kann hier doch kaum von verschiedenen lesarten gesprochen werden, denn auch in S wird der baldige tod des ritters vorausgesetzt (p. 19, 1: at mik hava pæir drepit). Vielmehr ist nur v. 243—6 in S unübersetzt geblieben.
- P. 20, 12 ff. pui nest kaulludu poir Malchabriez oc Rodeant oc Calabre. Cursant oc Tabarie, oc Granndusa oc Orcle, hinn valski Salatre oc hinn lymski Malpriant. Malpriant var hinn X. Gefi gud skomm hans huita skeggi! Ich füge zunächst die entsprechenden verse des originals bei, v. 254 ff.: L'amirax fist uenir Rodoe de Calabre | Et le uiel Aitrope qui rois fu de Barbastre, | Et si fu auoec aus et Ganbons et Orables, | Et li viex Josues, entre lui et Ciacre, | Malprians fu li dismes, que li cors dieu mal fache. Der nordische text erregt mehrfachen anstoss, aber es ist da wol zu unterscheiden zwischen fehlern, welche nur der hs. A zufallen, und zwischen übersetzungsfehlern von seiten Roberts oder schreibfehlern seines copisten. Zur ersteren klasse gehört, dass sie die rufenden sind, und nicht Malchabriez, denn die übrigen hss. bieten: pvi næst (pa C) kalladi (kallar C) Maskalbret (Maskabret D) konungr (a pa D; om. B), genau dem frz. texte entsprechend. Ich habe diese worte nur darum in der ausgabe nicht gesperrt gedruckt, weil die stelle hier im zusammenhang erörtert werden musste. Dagegen scheint der fehler, dass Calabre, Tabarie und Orcle, offenbar ortsnamen, hier zu personen gemacht sind, entweder auf einem missverständniss seitens des nordischen übersetzers zu beruhen, oder, wie ich schon in der ausgabe angedeutet habe, auf einem sehr alten missverständniss eines schreibers, da auch D Roduant ok Kalabre und B Rodoant ok Kabre ok Kyrsant ok Kabarie 1) schreiben; wenn C allein or dafür liest, so kann ich darin nur eine gute conjectur seitens dieses abschreibers erblicken. Später - p. 25, 7 bietet A selbst: Kursot or Tabarie. Ebendahin gehören die unrichtigen nominative: hinn valski Salatre oc hinn lymski Malpriant, an deren stelle accusative gefordert werden. Auch dieser

<sup>1)</sup> Wenn öfters die schreibung zwischen Tabarie und Kabarie schwankt, so wird das darauf zurückzuführen sein, dass c und t bes. in norwegischen hss. sehr leicht verwechselt werden konnten.

fehler wird von BD getheilt; C wird auch hier wieder selbständig das richtige eingesetzt haben. Da bei den vorigen namen accus. und nom. gleich lauteten, mag der übersetzer sich hier selbst versehen haben, was um so näher lag, als im frz. durch die worte: Et si fu avoec aus wirklich nominative eingeleitet werden. Ich schliesse daran noch eine bemerkung über valski. Ich las in der hs. A falski, daher die übersetzungen, frz.: Salatré le faux, deutsch: der falsche Salatre; Klockhoff las richtiger valski und wies mich mit recht darauf hin, dass das wort falskr in einer so alten hs. undenkbar sei, da es erst im 15. jahrh. aus dem deutschen eindringe. Meine lesung erklärt sich leicht daraus, dass v und f in norwegischen handschriften sehr ähnlich aussehen. Immerhin aber scheint die bezeichnung des Salatre als »der wälsche« wenig passend zu sein, da derselbe zu den nur auf einem heerzuge gegen Valland begriffenen heiden gehört. Die übrigen hss. lesen dafür: hinn falsliga Salatre C; hinn falsi Salatre B; hinn falski Salatres D. Und ein epitheton wie: falsch, hinterlistig, das zu lymski parallel stünde, muss man ja allerdings erwarten. Nun sind sowol fals als falsligr bei Vigf. aus romantischen sagas nachgewiesen, und so ist es mir wahrscheinlich, dass für valski in A falsi einzusetzen ist. Ob. die vorlage von D schon valski gelesen hat, was dann der bearbeiter in das zu seiner zeit schon landläufige falski verwandelt hätte, oder ob er dies wort nur als synonymum zu fals eingesetzt hat, ist nicht zu entscheiden. Auf jeden fall aber hätten falsi, falsliga und falski fett gedruckt werden sollen:

- P. 24, 9 f. *pæir ero nattoroliger lender menn*] vgl. frz. v. 316: *Nenil, 'dist Rodoans, mais baron naturel. nattoroliger* ist also unmittelbare übertragung von *naturel* = angestammt. Ich erwähne das nur desshalb, weil Fritzner, Ordbog¹ p. 467 das wort für unsere stelle mit: *overordentlig* übersetzen will.
  - P. 27, 7. oc her vorum] oc ist natürlich in or zu ändern.
- P. 27, 8. hæimskr er sa, er þat ræyfr.] vgl. frz. v. 373: faus est qui ne le garde. Statt heimskr erwartet man vielmehr lymskr, aber es stimmen alle mss. überein.
- P. 27, 13 f. suivirar se sa oc somaar lauss, er flæiri rida at honom at sinni, en œinn saman] Diese worte können unmöglich richtig überliefert sein; wenn ich dieselben in der frz. übersetzung wiedergegeben habe durch: Honni soit et deshonoré celui qui s'unira à d'autres pour le combattre, au lieu de se présenter seul! so dachte ich an eine besserung wie: er viä fleiri vill rida at honom at sinni helldr en æinn saman, im anschluss an die lesart von CB; aber einfacher ist es wol noch, nur vor flæiri, vill at einzuschieben: dieser correctur entspricht meine deutsche übertragung; frz. v. 379 f. weicht ab.
- P. 28, 5 D. ok fer eg leita at cristnum monnum, pvi heidnir menn ero komnir i wort land, ok fer eg at leita peirra etc.] cristnum ist in diesem zusammenhange unverständlich; ist vielleicht ucristnum dafür zu lesen?
- P. 29, 11 f. *pui nest kæyråe hann hest sinn med sporum oc lede honom*] Für *lede* könnte auch *ledr* gelesen werden. Aber da *ledr*, das als präs. von *hlada* anzusehen wäre, keinen sinn gibt, ist *lede*, prät. von *lja*, zu wählen, obwol auch für dies wort die bedeutung: den zügel schiessen lassen, in den wörterbüchern nicht aufgeführt ist.
  - P. 32, 12 f. iskugga vidar bess er over hæiter So Klockh. Ich hatte

oser gelesen, und so bieten auch CB. Vigf. erklärt orir für unsere hs. mit alder, erle. Vgl. frz. v. 475: Venu sont a Elie desous l'onbre d'un lor.

- P. 33, 11 ff. Diese im urtext viel kürzer gehaltene stelle würde klar beweisen, wenn wir das nicht sonst schon wüssten, dass diese sagas bei gastmählern vorgetragen wurden.
- P. 35, 16. oc kastade honom i vadit, er par var i gautunni] Diese worte sind unzweiselhaft z. th. eine, wenn auch wenig geschickte übertragung von frz. v. 541: Il le uint ataignant les I gues en I ille. Desshalb hätte in der frz. übersetzung p. 1136 für ornière, fondière gesetzt werden müssen, vgl. p. 1141, ein versehen, welches mir bei der revision entgangen ist. Dadurch erledigt sich aber die bemerkung Raynaud's, p. XXVIII: »S ne dit pas que le combat entre Elie et Malpriant ait lieu près d'un gué dans une île.«
- P. 36, 9. Sem Elis skilde folsko pæirra] Die hs. bietet folku; ~ kann ebenso gut ein nachgetragenes s sein, und so habe ich es im texte aufgefasst, oder ein abkürzungszeichen für m, also folkum, was aber keinen sinn gibt. Indess auch die lesung folsku befriedigt wenig, da in den vorhergehenden worten Malpriant's durchaus nichts thörichtes liegt. Nun lesen die anderen hss. dafür volsku; dann hiesse der satz: Als Elis ihr Wälsch verstand; »wälsch wäre hier allgemein für eine fremde, unverständliche sprache gesagt, in ähnlicher weise, wie wir Kauderwälsch brauchen; so haben das wort wenigstens sicherlich CB aufgefasst, wenn sie hinzufügen: pviat hann var hardla godr klerkr. Wenn wir dabei erwägen, dass es sich auch hier wieder (vgl. o. zu p. 20, 12 ff.) um eine verwechslung zwischen f und v handeln würde, so glaube ich, dass wir ohne bedenken auch in A volsko lesen dürfen. Ich habe versäumt volsku in CBD fett zu drucken.
- P. 39, 1 D. er att hefir hinn heidni Darilat] Der name Darilat findet sich nur in D. Wo dieser bearbeiter ihn hergenommen hat, vermag ich nicht zu sagen.
- P. 41, 9 ff. Raynaud bemerkt zu dieser stelle, p. XXIX: »F n'a pas la phrase finale où S compare Guillaume et ses compagnons à des héros chrétiens ressuscités pour défendre le royaume; ce trait, du reste, paraît plutôt être ajouté par le rédacteur norvégien.« Vgl. Beitr. p. 109. Diese ansicht hat manches für sich, denn das wieder-aufleben todter zu dem zwecke, um sich an einem kampfe zu betheiligen, ist ein auch sonst im norden begegnendes motiv; vgl. die, Beitr. p. 186 ausgehobene stelle aus den Klerka-rimur: Hermenn spenna hvassan geir, heima væri betra; | dragast i leikinn dólgar peir, | er dóu fyr hundrat vetra. | Kappar póttust komnir enn | við kynstr ok ógnir sjálfar: | drifa at þeim dauðir menn, | dverga sveit ok álfa.
- P. 42, 16. In den Beitr. p. 110 habe ich hervorgehoben, dass an stelle des hier genannten *Tunabes* ein sohn des admirals aufgeführt wird, namens *Ataignant*<sup>1</sup>); Raynaud fügt hinzu, p. XXIX: »leçon bien préférable à l'autre, puisqu'elle explique pourquoi plus tard Élie craint tant d'être fait prisonnier

<sup>1)</sup> Es ist mir nicht klar geworden, wesshalb sowohl Förster als Raynaud v. 688 ataignant, nicht Ataignant, schreiben? Ein eigenname ist es doch hier so gut wie v. 1300 und 1427. Danach ist auch meine bemerkung, Beitr. p. 110: »im frz. wird er namentlich gar nicht . . . . genannt«, richtig zu stellen.

par Macabré (cf. v. 1300), père d'Ataignant.« Ich kann diese ansicht nicht theilen. Welchen grund sollte der sagaschreiber wol gehabt haben, diesem Ataignant so ängstlich aus dem wege zu gehen, wenn er ihn in seiner vorlage angetrossen hätte? Ferner aber ist dieses motiv wahrhaftig nicht nöthig, um die furcht des helden vor Macabre zu erklären; genügte dazu nicht einsach der umstand, dass Elye früher schon der gefangene des admirals gewesen und auf eine für diesen und seinen gott höchst compromittirende weise seine freiheit wiedergewonnen hatte? Und wenn dieser zug ursprünglich wäre — wie sonderbar, dass Macabré in der scene v. 883 ff. dieses ihm durch den christen zugefügten, schweren verlustes mit keinem worte gedenkt! Im gegensatz zu Raynaud halte ich also diesen Ataignant für eine von einem bearbeiter eingeschmuggelte figur, von der die vorlage Roberts noch nichts wusste.

- P. 43, 3 ff. D. Es ist ganz unpassend, dass die worte *Nu attu sigrad pa* Elis in den mund gelegt werden. Der ausdruck *varer menn*, p. 43, 11 A, scheint den bearbeiter dazu verführt zu haben. Aber darunter versteht der übersetzer einfach die christen.
- P. 43, 7 ff. D. at af peim riddurum .XX., er Elis voro sendir, komzt eingi med fiorui a burtu, nema Vilhialmr af Eingiborg ok hans felagar, er alldri biludu] Die ausdrucksweise ist unpassend, da Vilhialm und seine freunde nicht zu jenen 20 rittern gehören.
- P. 45, 3 ff. Die geschichte aus dem leben des heiligen Martin, auf welche hier angespielt wird, kann ich aus keiner fassung der Martinslegende nachweisen. Doch ist es bemerkenswerth, dass der heilige Martin der schutzheilige Norwegens war. Vgl. Möbius, Íslendingabók p. 47.
- P. 47, 9 ff. Von hier ab gehen bekanntlich das frz. gedicht und die saga sowol in der anordnung als in einzelheiten der erzählung bedeutend auseinander. Ich stimme Raynaud unbedingt bei, wenn er (p. XXX) die unrichtige anordnung in der saga schon der vorlage Robert's zuschreibt und nicht einem isländischen bearbeiter derselben. Dass gerade an dieser stelle A lückenhaft ist und durch isländische mss. ergänzt werden muss, ist ein allerdings merkwürdiger zufall.
- P. 48, 13 ff. D. *Huar mun Elis* ætt hans] Man sieht aus dieser stelle, wie gedankenlos der bearbeiter zu werke geht. Die worte, welche er Bertram hier in den mund legt, sind so thöricht wie möglich, da er und seine begleiter den namen des jungen helden gar nicht kennen.
- P. 54, 17. ok er ecki fleira sagt fra peim j pessari sogu] Diese ausdrucksweise ist dem stile älterer sagas entlehnt; vgl. Gunnlaugssaga, cap. 3 (Möbius, Analecta norræna², p. 106, 26): ok fór hann par útan ok er hann nú or sögunni.
- P. 63, 6 f. Sicherlich ist mit CBD vor æinn, alldri oder eigi einzuschieben.
- P. 65, 3 D. en modir min het Dia] Ein zusatz des bearbeiters, der sicherlich auf keine quelle zurückgeht.
- P. 65, 9 f. Ebenso ist unverkennbare zuthat des isländischen bearbeiters, dass die zwei begleiter des Josias berserkir genannt werden; vgl. Brenner, Anz. f. d. a. V, p. 409; auch haben die namen derselben nichts mit der vorlage zu thun.

- P. 72, 10 f. D. Nach diesem berichte will Galapin, nachdem er Rosamunda's rede gehört hat, Elis wegtragen, was widersinnig ist; in den anderen texten, nachdem er die klagen der gefangenen vernommen hat.
- P. 74, 11 f. idag kom ec or vallde pæirra, sem ec kom i petta lannd, sidan kava pæir fylgt, mer oc gort mer micit mæin] Die frz. übersetzung lautet: Je me suis échappé aujourd'hui de leurs mains, lorsque j'arrivais en ce pays. Après quoi, ils m'ont poursuivi et fortement endommagé; die deutsche: Heute kam ich aus ihrer gewalt, als ich in dieses land gelangte, seitdem haben sie mich verfolgt und mir viel schaden gethan. Man kann allerdings in zweifel sein, ob die worte sem—lannd mit dem vorhergehenden oder mit dem folgenden zu verbinden sind; jedoch nimmt man sie zum vorigen, und bezieht sie auf Elis flucht bei der landung, dann passt idag nicht; ich beziehe also jetzt die ersten worte auf den kampf mit den heiden am vorigen abend; auch dann ist freilich der ausdruck idag noch ungenau und übersetze: Heute kam ich aus ihrer gewalt; seitdem ich in dieses land gelangte, haben sie mich verfolgt etc. Dem entspricht meine interpunktion im texte. D hat den satz ganz anders gewendet.
- P. 78, 8 D. at odrum kosti ganga a holm vid mic.] Ebenfalls ein vom isländischen bearbeiter hinzugefügter, nordischen verhältnissen entlehnter ausdruck.
- P. 80, 9 D. *pviat idag er manudr lidinn*, sidan pier dubbudud mie riddara] Der bearbeiter hat offenbar die worte des norw. originals, p. 80, 14: er rida toe mik = dass das fieber mich ergriffen hat, gröblich missverstanden, indem er rida mit reiten in verbindung gebracht hat. Natürlich wird die rede des Chaiphas durch diese änderung sinnlos.
  - P. 81, 9f. kuad hinn hund hæidni hunndr] hund ist gewiss zu streichen.
- P. 84, 9 ff. und p. 85, 12. Die situation ist weder im frz. noch im nordischen texte ganz klar. In F heisst es erst v. 1608: L'amiraus en apele son camberlenc priue, dessen name nicht genannt wird; gleich darauf aber v. 1613 f.: Dusc'as kuis de la cambre en est uenus Joses, Il est passes auant, si a l'anel crolle. Aus diesen drei versen würde man zunächst schliessen, Joses sei dieser camberlenc priue, was freilich nach der rolle, die er sonst spielt, nicht angehen will. Auch nach S wird nur der rædismadr Omer zu Ros. gesandt, aber dass er doch nicht allein geht, sehen wir aus dem plur.: Nu sem pæir komo at loftinu etc. P. 85, 12 heisst es ferner: oc geck pa inn Josi, hinn vanndi falseri oc mællti. Von Omer ist hier gar nicht mehr die rede. Der verfasser der vorlage von CB sowol als der von D hat diesen widerspruch gefühlt und desshalb für inn mællti geschrieben: Omer inn ok hans menn (felagar B) CB; inn Omerus konungr D. Die änderung lag hier freilich sehr nahe.
- P. 90, 8 f. sua at allr metnadr pæirrar atgerda er pæim had oc hegomi] Ich habe versuchsweise übersetzt: dass aller hochmuth auf ihre heldenthaten ihnen jetzt zu spott und thorheit . . . . geworden ist. Aber in pæirrar algerda steckt sicher ein fehler; CB bieten dafür blos peirra.
- P. 98, 13 f. en Julien sofr sarliga slukinn;] ich habe übersetzt: »aber J. schläft in verhängnissvoller betäubung«, indem ich slukinn = slokinn setze und von slokva ableite, gestehe aber gern, dass diese erst nach langer überlegung adoptirte erklärung mich keinesweges völlig befriedigt; bes. kann ich diese bedeutung von slokva anderswo nicht nachweisen.

- P. 109, If. alldri fann varr herra fyrr riddera en penna] Ich habe versuchsweise übersetzt: »niemals traf unser herr einen ritter wie diesen«. Aber ich glaube doch, dass vor oder hinter riddera mehrere worte ausgefallen sind, wie etwa vaskara; das adj. heimskr, welches sich in C an dieser stelle findet, passt nicht recht in den zusammenhang; B weicht ab und D hat diese rede ganz übersprungen.
- P. 129, 7. Berard] Der name Berhard, mit dem Berard doch offenbar identisch ist, kommt vorher in der saga nur ein einziges mal vor, p. 77, 3 und zwar nur in A; im frz. texte findet er sich garnicht. Bernard wird an jener stelle neben ihm genannt, so dass von einer verschreibung des einen namens für den anderen nicht die rede sein kann. Dieser name kommt ausser an der hier zu erörternden stelle noch einmal in der fortsetzung vor, p. 132, 18, wo D statt dessen Bernard schreibt. Dieser name muss aber, unserer stelle zufolge auch p. 130, 16 f. für das merkwürdige brediazst und brediater der hs. B eingesetzt werden, mit dem ich garnichts anzufangen weiss. Wenn F dafür Bernard einsetzt, so ist das ebenfalls ein irrthum. Man wird danach annehmen müssen, der fortsetzer habe diesen namen aus jener stelle in A gekannt und ihn hier eingesetzt.
- P. 130, 13. Es ist schwer zu sagen, wie die hs. C hier zu dem namen Geirard gekommen ist, der bisher in der ganzen saga noch nicht vorkam. Dass dafür Bernard, die lesart von F, einzusetzen ist, lehrt schon p. 129, 7, denn Bernard und Bernalld sind gleichbedeutend.

### Personenregister.

```
A (Bernnard); 51 C (Bernardr); 51
Adalgeir 15 D.
Aæltri 15 A; 15 C (Akleri); 15 B
                                        D; 77 A (Bernnard); 77 D; 117 D;
                                        119 C; 126 C; 126 D; 129 D; 130
  (Aeleri).
Æmers 15 A.
                                       B; 130 F; 131 D; 132 D; 137 C;
Agamers 15 A; 15 B; 15 C; 15 A
                                        138 D; 138 B.
  (Agamrs); 77 A (Agamore).
                                      Bertram 18 A (Bertramn); 18 CB; 18
                                        D (Berttram); 20 A; 20 D; 21 A;
Agangaris 15 D.
                                        21 D; 24 A; 24 D; 32 A (Bertramn);
Aimar 77 A.
Alexander 101 CB; 101 D; 124 C.
                                        32 D; 39 A (Bertrafn); 39 CB; 39
Almarens 17 A; Almarias 17 B; Al-
                                        D; 48 D; 51 C; 51 D; 77 C; 77
  maries 17 C; Almarius 17 D.
                                        D; 117 D; 119 C; 119 D; 126 C;
                                        126 D; 132 B; 138 D; 138 B.
Apollon 42 A; 42 CB (Apollo); 42 D;
  45 A; 46 C (Apollo).
                                      Biugnefr 51 C; 51 D.
Arnalld 18 A (Ærnalld); 24 A; 24 D;
                                      Bryslan 39 A.
  39 A; 39 D; 48 C; 49 D (Arnalldr);
                                      Cabarie 26 C.
  51 C (Arnalldr); 51 D; 53 C (Arn-
                                      Kabre 20 B.
                                      Kaifas 69 CB (Chaiphas); 69 D; 79
  alldr); 53 b (Arnald); 53 D (Arnalld);
  77 CB; 77 D; 116 C; 117 C; 117
                                        CB (Chaiphe); 80 A; 80 A (Kaif-
  D; 119 C; 119 D; 126 C; 129 C;
                                        ass); 80 ECB (Kaiphas); 80 E;
                                        80 D (Chaiphas); 83 CB; 84 A;
  129 D; 130 B; 131 B; 131 D; 132
                                        84 D; 88 CB (Chaifas); 88 D; 102
  B; 137 C; 138 D; 138 B.
                                        A; 102 D (Chaifas); 104 A; 104 D
Artur 41 A; Artus 41 CB; 41 D.
Astalld 18 D.
                                        (Chaifas); 105 A; 105 D (Chaifas);
                                        110 A; 110 D (Chaifas); 113 A;
Balfaum 112 D.
Berard 77 A (Berhard); 129 C; 129 B
                                        113 D (Chaifas); 114 D (Chaifas); 121
  (Beradd); 130 B; 132 B.
                                        C (Caiphas); 122 D (Chaifas); 132 B.
Bernalld 18 B; 24 A; 24 D; 32 D;
                                      Calabre 21 A; 21 D (Kalabre).
                                      Karelld 11 A; 111 B (Karold); 111 C
  117 C; 119 C; 119 B; 129 C; 129 B
  (Beralld); 137 B.
                                         (Koralld).
Bernard 18 A (Bernnard); 18 D; 22 A;
                                      Karllamagnus 4 A; 4 D; 49 D; 120
  22 CB; 22 D (Bernardus); 23 D;
                                         C; 120 D (Kallamagnus).
  24 CB (Bernardr); 39 A; 39 CB
                                      Chalabes 111 D; 112 D.
   (Bernardr); 41 D; 41 A; 41 D; 43
                                      Christr 48 C.
```

```
Klari 127 D.
                                      ECB; 85 D; 86 D; 90 A; 90 CB;
Cursant 20 C (Kursant); 20 B (Kyrsant);
                                      90 D; 91 A; 92 A; 92 C; 92 D; 96
  21 A; 21 D; 25 A (Kursot); 25 CB;
                                      A; 96 CB; 96 D; 98 A; 98 CB; 98
  25 D; 26 A (Cursot); 26 C; 26 D
                                      D; 99 A; 99 CB; 99 D; 101 A; 101
  (Kursant).
                                      CB; 101 D; 102 A; 102 CB; 102
Darilat 39 D.
                                      D; 103 A; 103 CB; 103 D; 104 A;
Dia 65 D.
                                      104 D; 106 A; 106 CB; 106 D;
                                      107 A; 107 D; 108 A; 108 CB; 108
Dionisius 2 A; 2 D (Deonisius); 17 A;
  17 D.
                                      D; 109 A; 110 A; 110 CB; 110 D;
Droim 125 C; 129 C; 129 D (Droum);
                                      111 A; 111 CB; 111 D; 112 A;
                                      112 CB; 112 D; 113 A; 113 CB;
  130 B; 130 F (Drom (Droni?).
Duri 15 B.
                                      113 D; 114 A; 114 CB; 114 D;
Effranon 101 C; vgl. Pharao.
                                      115 A; 115 CB; 115 D; 116 A;
Egidius 1 A; 1 D; 2 C; 12 A; 12 D;
                                      116 CB; 117 C; 117 D; 118 C;
                                      119 D; 120 C; 121 C; 122 C; 122
  17 A; 17 D; 18 A; 18 D; 48 C;
                                      D; 123 A; 123 D; 128 C; 128 HD;
  49 C; 49 D; 115 A; 116 D; 137 C.
Elena 101 A; 101 B (Helene); 101 D
                                      129 C; 129 BD; 130 B; 130 F; 131
  (Helena).
                                      B; 131 DF; 132 B; 132 DF; 133
                                      B; 134 B; 134 C; 134 D; 135 C;
Elis 3 C; 3 D; 5 A; 5 D; 7 A; 7
  C; 7 D; 8 A; 8 C; 8 D; 9 C; 10
                                      135 D; 136 C; 137 C; 138 C; 138
  D; 11 A; 11 CB; 11 D; 12 A; 12
                                      B; 138 D; 139 B; 139 D.
  C; 12 D; 13 A; 13 C; 13 D, 14
                                    Erkol 56 C (Hercoles); 58 B; 66 B;
  C; 14 D; 15 A; 15 D; 16 A; 16
                                      68 B.
  CB; 16 D; 19 A; 19 CB; 19 D;
                                    Ernist 15 D.
  21 A; 21 D; 23 A; 23 D; 24 A;
                                    Fabrin 115 A.
  24 CB; 24 D; 25 A; 25 CB; 25
                                    Fabrin 127 C.
  D; 26 A; 26 CB; 26 D; 28 A;
                                    Faliber 125 C; 125 H (Fannber); 129
  28 CB; 28 D; 29 A; 29 CB; 29 D;
                                      C; 129 B (Falinbert); 129 D (Pal-
  30 A; 30 CB; 30 D; 31 A; 31 CB;
                                      iber); 130 B; 130 F (Falibre).
  31 D; 32 A; 32 CB; 32 D; 33 A;
                                    Farao 101 D; 112 A (Faraon).
  33 BC; 33 D; 34 A; 34 CB; 34 D;
                                    Fines 15 B.
  35 A; 35 CB; 35 D; 36 A; 36 CB;
                                    Gaddin 128 C.
  36 D; 40 A; 40 CB; 40 D; 41 CB;
                                    Gafer 41 A.
  42 A; 42 CB; 42 D; 43 A; 43 CB;
                                    Galapin 63 D; 64 CB; 66 FCB; 66 D;
  43 D; 44 A; 44 D; 45 A; 45 D;
                                      67 CB; 67 D; 69 CB; 69 D; 70 D;
  46 A; 46 D; 47 C; 47 D; 48 C;
                                      71 D; 72 D; 76 D; 77 D; 85 CB;
  48 B; 48 D; 54 C; 54 D; 55 C;
                                      92 CB; 92 D; 93 C; 93 D; 94 CB;
  55 D; 56 C; 56 D; 57 C; 57 D;
                                      94 D; 95 CB; 95 D; 96 CB; 96 D;
  58 D; 59 D; 60 A; 60 CB; 60 D;
                                      97 CB; 97 D; 98 D; 99 C; 99 D;
  61 A; 61 CB; 62 A; 62 D; 63 A;
                                      101 CB; 101 D; 102 D; 113 CB;
  64 CB; 64 D; 65 A; 66 A; 66 CB;
                                      113 D; 114 CB; 116 C; 116 D;
  66 D; 67 A; 67 CB; 67 D; 68 A;
                                      117 C; 117 D; 117 B; 118 C; 118
  68 CB; 68 D; 69 A; 69 D; 70 A;
                                      D; 119 C; 119 D; 120 C; 130 B;
  70 CBF; 70 D; 71 A; 71 CB; 71
                                      132 B; 132 FD; 134 B; 134 C;
  D; 72 A; 72 D; 74 A; 74 CB; 74
                                      134 D; 138 B; 138 D. Vgl. Galopin.
  D; 75 A; 75 CB; 76 A; 76 D; 77
                                    Galin 41 D.
  A; 77 CB; 77 D; 81 D; 85 A; 85
                                    Galinbert 125 C (Golibert); 125 H;
```

```
129 C; 129 B; 130 B; 130 F; 130
 D (Galiberz).
Galopin 64 A; 65 A; 66 A; 67 A; 69
 A; 70 A; 71 A; 72 A; 76 A; 77
 A (Galopinn); 92 A; 93 A; 96 A;
 97 A; 98 A; 101 A; 102 A; 113
  A; 114 A.
Gamar 77 A; 77 B (Gaimar).
Geirard 130 B; 137 C; 137 D (Girard);
  138 B; 138 D.
Gerin 3 A.
Gibuers 22 A; 22 CB (Gvivers); 22 D
  (Gimbus).
Gifmers 15 A.
Gigant 99 A; 99 D (Gigas).
Gilliam 18 D.
Gillimers 15 CB; 15 D.
Gipr 41 D.
Gnyr 66 D.
Granndusa 21 A.
Grinir 66 D.
Gvivers 58 D.
Gulafri 41 A.
Gundracle 108 A (Gundrade?); 108 C
  (Grundard); 108 D (Grundadi)
Gunter 65 A (Guntr); 68 A; 68 F
  (Gonter); 68 C (Gvmter).
Hakon 116 A.
Hertori 65 A; 66 A (Hertur); 66 CF
  (Hertun); 68 A (Hertun); 68 F
  (Hertun).
Hilarius 3 A (Hylarius); 3 D; 11 D
  (Hilarium).
Hlodver 4 A (Læyuer?); 4 CB; 4 D
  (Hlaudver); 17 A (Lœvis); 17 B;
  17 D (Lovis); 49 C; 49 D; 52 C
  (Hlavdvis); 52 D (Hlaudver); 53 D;
  120 C (Hlavdver).
Hrotti 125 H.
Jakobus 8 D.
Jesus Kristr 7 A; 7 C; 7 D (Jecus
  Christus); 31 A (Jesus Christus); 31
  B (Jesus Christus); 45 CB (Jesus
  Christus); 57 C; 60 CB (Jesus
  Kristus); 63 CB; 70 C.
```

Jodoan 100 A.

Jon 133 B.

Josi 20 A; 20 CB; 31 A (Josiar); 31 B; 31 C (Jase); 31 D (Josias); 41 A (Jose); 42 A (Jasi); 47 C; 47 D (Josias); 55 B; 55 C (Josia); 55 b; 55 D (Jorhanne); 58 C; 58 D; 65 A; 65 D (Josias); 66 A; 66 CB; 66 D (Josias); 67 D (Josias); 68 A; 68 C; 69 A; 69 F (Josin); 69 CB; 69 D (Josias); 81 A; 81 E (Josie); 81 D (Josias); 82 A; 85 A; 88 A; 88 D (Josiar); 102 A (Jose); 102 C; 103 D (Josias); 104 A; 104 CB; 114 A; 114 D (Josias); 127 C (Josias); 127 H (Josue); 130 B (Josias); 130 F (Josuen); 131 D (Josias). Jubien 78 D (Juben); 79 CB; 79 E (Juben); 79 D (Juben); 80 D (Juben); 81 E (Juben); 82 CB; 82 B (Jubin); 82 E (Juben); 82 D (Juben); 83 D (Juben); 84 CB; 84 D (Juben); 87 D (Juben); 88 D (Juben); 89 E (Juben); 89 CB; 89 D (Juben); 90 C; 90 D; 91 CB; 91 D (Juben); 93 CB; 93 D (Juben); 94 C; 94 D (Juben); 94 D (Jubin); 95 CB; 95 D (Juben); 98 C; 98 D (Juben); 99 CB; 99 D (Juben); 100 CB; 101 D (Jubin); 102 C; 102 D (Juben); 103 CB; 106 D (Juben); 107 CB; 107 D (Juben); 108 CB; 108 D (Juben); 108 D (Jubin); 109 C; 110 C; 110 D (Juben); 110 D (Jubin); 111 D (Juben); 112 C; 112 D (Juben); 116 C; 124 C; 125 C; 128 C; 134 B. Vgl. Julien. Judas 63 A; 63 D. Juliens 2 C; 5 A; 5 D; 12 A (Julien); 13 A (Julien); 13 D; 14 A (Julien); 14 D: 17 A (Julien); 17 B; 17 D; 18 A; 18 D; 28 A; 28 D; 42 A (Julien); 42 CB; 42 D; 49 C; 49 D; 50 C; 50 b (Julient); 51 C; 51 D; 52 C; 52 D (Julien); 53 C; 53 D; 54 C; 54 D; 55 C; 71 A (Julien); 71 D; 115 A (Julien); 116 C; 116 D; 118 C; 120 C; 120

Jonatre 111 D (Jomatre); 112 A.

```
208
 D (Julien); 122 C; 124 C; 125 C;
  126 C; 126 D; 132 B; 134 B; 134
 D; 135 C; 135 D; 138 C; 139 B.
Julien (= Jubien) 78 A; 79 A; 82 A;
  84 A; 87 A; 88 A; 89 A; 90 A;
  91 A; 92 A; 93 A; 94 A; 95 A;
  98 A; 99 A; 100 A; 102 A; 103 A;
  106 A; 107 A; 109 A; 110 A;
  111 A; 112 A.
Letifer 111 A; vgl. Setifer.
Makon 25 CB; 25 D; 27 CB; 27 D;
  28 D; 31 C; 44 CB; 45 C; 46 C;
  48 C; 55 C; 56 C; 57 C; 58 C;
  68 F (Machyn); 68 F (Macun); 79
  B; 88 CB; 89 D (Macon); 90 C;
  104 C; 105 CB; 106 C; 108 C;
  111 C; 115 C.
Mafer 41 B.
Maghun 25 A (Mahun); 27 A; 28 A;
  29 A (Magun); 31 A (Magun); 32 A;
  42 A; 45 A; 59 A; 68 A; 71 A;
  72 A; 74 A; 79 A; 80 A; 81 A
  (Magun); .83 A; 88 A; 89 A (Ma-
  gun); 90 A; 92 A; 93 A; 99 A;
  104 A (Magun); 105 A; 106 A; 107
  A; 108 A (Magun); 111 A; 114 A;
  115 A.
Malatries 27 A; 27 CB (Malatres);
                                       A; 127 C; 131 B.
  27 D (Malatres); 29 A Malatren);
                                     Margant 41 A; 41 B (Mergant).
  29 CB (Malatres); 29 D (Malatres);
                                     Maria 57 C; 57 B (Marie); 70 A;
  30 A (Malatres); 30 D (Malatres);
                                       139 H.
  31 A (Malatret); 32 D (Malatres).
                                     Marien 86 E.
```

Malkabrez 19 A (Malkabres); 19 CB

(Maskabret);

(Maskalbret); 20 A; 20 A (Malcha-

briez); 20 CB (Maskalbret); 20 D

43 A (Malkabre); 48 C (Maskalbret); 48 D (Maskabre); 55 C (Maskalbret);

55 D (Maskabre); 57 C (Maskalbret);

57 D (Maskabre); 58 C (Maskalbret);

59 A; 69 A (Malkabres); 69 F (Mask-

abret); 77 A; 77 CB (Maskalbret); 78 A (Malkabre); 78 A; 78 D (Mask-

abre); 79 A; 79 CB (Maskalbret);

79 E (Makabre); 80 A; 80 D (Mask-

(Makabre); 93 A; 93 D (Maskabre);

abre); 86 A (Malkabre);

21 D (Maskabret);

86 E

```
100 A (Malkabre); 100 D (Maskabre);
 100 CB (Maskalbret); 102 A (Malk-
 abre); 102 C (Maskalbret); 106 A
 (Malkabre); 106 D (Maskabre); 107
 D (Maskabre); 114 A (Malscabre);
 114 CB (Maskalbret); 114 D (Masc-
 abre); 116 C (Maskalbret); 121 C
  (Maskalbret); 122 C (Maskalbret);
  123 C (Maskalbret); 124 C (Maskal-
 bret); 124 D (Maskabre); 125 C
 (Maskalbret); 126 C (Maskalbret);
  126 D (Maskabre); 130 B (Mask-
 abret); 130 F (Maskabert); 130 D
  (Maskalbret); 131 B (Maskabret);
  132 FD (Mascabre); 134 B (Mask-
  abret); 134 C (Maskalbret); 134 D
  (Maskabre).
Maldras 100 A; 100 C (Molldan).
Malgant 68 A; 68 F (Malgan).
Malinge 108 A.
Malpriant 20 A; 20 CB; 20 D; 21 A;
  21 D; 32 A; 32 D; 33 A; 33 CB;
  33 D; 34 A; 34 CB; 34 D; 35 A;
  35 CB; 35 D; 36 A; 36 CB; 36 D;
  37 D; 43 D; 46 C; 46 D; 56 C;
  57 C; 57 D; 59 A; 59 D; 82 A;
  82 D; 88 D; 102 C; 102 D; 104
```

Martæinn 14 A; 14 B (Martein); 14 D

Maskalbret 125 C; Maskabret 125 H;

Maumet 20 A; 20 C (Maument); 20 D;

31 B; 32 CB; 32 D; 42 CB; 42 D;

44 D; 45 B; 46 D; 48 D; 55 D; 57 D; 58 C; 58 D; 59 B; 59 D;

68 CB; 71 D; 72 D; 74 D; 79 C;

79 E (Maumz); 79 D; 81 E; 81 D;

83 E (Maumz); 83 D; 88 D; 93 D;

94 D; 99 A; 99 D; 104 B; 104 D;

105 B; 105 D; 106 B; 107 CB;

(Martinus); 45 A; 45 D (Martinus).

Mars 112 A.

129 C; 130 B.

108 B; 111 B; 112 C; 114 CB; 114 D; 115 D; 122 D. Menelans 101 A; 101 C (Menelais); 101 B (Menelaus); 101 D (Menelaus). Mogr 41 D. Omer 84 A; 84 D (Omerus); 85 CB; 86 D (Omerus). Onabras 108 A; 108 C; 108 B (Onabraz). Orcle 21 A. Otuls (Otuiers?) 15 D. Ozible 3 A; 3 B (Ozeblen); 3 C (Osseblen); 136 C (Osseblen); 137 C (Osseblen). Paris 101 A; 101 CB; 101 D (Parys). Petrus 6 C; 8 C; 10 A (Petr); 10 D; 14 C (Petr); 19 C; 63 CB; 63 D (Petr). Pimers 15 C. Rodbert 116 A. Rodoant 20 C; 20 B (Rodeant); 21 A (Rodeant); 21 D (Roduant); 22 A (Rodean); 22 C; 22 B (Rodeant); 23 A (Rodean); 23 D (Rodeant); 24 C; 24 B (Rodeant); 25 A (Roddoan); 25 D (Roduant); 26 A (Roddoan); 26 CB; 26 D (Roduant). Rodoas 100 CB. Rosamunda 48 C; 48 D; 55 C; 55 b; 55 D; 58 D; 59 C; 60 CB; 69 CB; 69 D; 71 A; 71 D; 72 A (Rosamundam); 72 B; 72 D; 74 D; 76 A; 76 D; 77 D; 78 A (Rosamundam); 78 D; 79 CB; 82 D; 84 A (Rosamundam); 84 ECB (Rosamundam); 84 D; 85 A (Rosamundam); 85 D; 90 D; 92 C; 101 A (Rosamundam); 101 CB; 101 D; 102 A; 102 D; 103 A; 103 CB; 104 A (Rosam-

undam); 104 D; 105 A; 105 D; 110 A; 110 D; 112 A (Rosam-

undam); 113 CB; 113 D; 114 A;

114 C; 115 C; 115 D; 116 A

(Rosamundam); 116 C; 117 D;

121 C; 122 D; 123 C; 123 D; 124

C; 124 HD; 125 D; 128 C; 128

D; 133 B; 134 B; 134 C; 134 D;

Kölbing, Elis saga.

135 C; 136 C; 137 D; 138 C; 138 B; 138 D; 139 B; 139 D. Ruben 123 C (Roben); 123 B; 123 D (Rubin); 124 C (Roben); 125 C (Roben); 125 H; 125 D (Rubin); 126 C (Roben); 126 D (Rubin); 127 C (Roben); 128 C (Roben); 129 C (Roben); 129 D (Rubin); 129 BD; 130 B; 130 D (Rubin); 131 D (Rubin). Salatre 10 A; 10 B (Salatres); 10 D (Salatres); 20 CB; 21 A; 21 D (Salatres); 32 A; 32 C; 32 B (Salatres); 32 D (Salatres); 33 A; 54 C. Samarien 86 A; 133 F (Samarion); vgl. Samsom und Marien. Samsom 87 D. Scibras 108 A; 108 B (Cibraz). Selebrant 111 D; 112 A; 112 A (Selabrannz); 112 CB (Salabrant). Setifer III C. Tabarie 21 A. Tanabras 42 D (Tanabas); 111 A (Tanabraz); III B; III C (Tenabras). Tenatres 26 B; vgl. Tiatres. Terogant 28 D; 44 D; 45 A (Terrogant); 46 D; 115 A (Terrogant); 115 D. Terri 15 A; 15 C (Terrim); 15 D (Theri); 65 A. Terri 65 A. Thomas 54 C; 54 b; 54 D (Tomas); 55 D (Thomas). Tiatres 26 A; 27 A; 27 D (Tyatres); 27 D; 28 A; 28 A (Triatres); 28 D; 29 A; 29 D. Tunabes 42 A; 42 CB (Turnabes). Vespur 112 D. Vilhialmr 18 A (Vilialmr); 20 A (Viliamr); 20 B; 20 D (Vilialmr); 21 A (Viliamr); 21 CB; 21 D (Vilialmr); 22 CB; 22 D; 24 A (Vilialmr); 24 D; 32 A (Vilialmr); 32 D; 36 CB; 36 D; 37 A (Vilialmr); 37 CB; 37 D; 38 A (Uilialmr); 38 D; 39 A (Uilialmr); 39 CB; 39 D; 40 A (Vilialmr); 40 CB; 40 D; 41 A (Vilialmr); 41 CB; 41 D; 43 A (Viliamr); 43 CB; 43 D; 47 C; 47 D; 49 C; 49 D; 50 C; 50 D; 51 C; 51 D; 52 C; 52 D; 55 C; 77 C; 77 D; 116 A (Vilialmr); 116 D (Vilhialm); 117 C; 118 C; 118 D; 119 C; 119 D;

120 C; 121 C; 122 C; 122 D; 125 C; 126 C; 126 D; 126 H; 128 C; 129 C; 130 B; 130 D; 130 F; 131 B; 131 F (Vilialmr); 131 D; 132 B; 134 B; 135 C; 135 D; 137 C; 138 D; 138 B. Vgl. Gilliam.

### Ortsregister.

Affrica 56 C; 56 D (Africa). Alexandria 20 C; 41 A (Alexandre); 41 CB; 41 D; 42 A; 42 D; 47 C; 47 D; 55 D; 58 C; 58 D; 65 A; 65 D; 69 D; 93 D; 123 C; 123 B; 123 D; 127 D; 131 D. Alexandrialand 55 b (Alexandrieland); 93 A. Alfatt III A; III C (Afat). Allesborg 48 C. Angueo 18 A; 18 B (Angio); 18 B (Angie); 18 C (Angies); 18 D (Ango). Angioberti 18 C. Angrsborg 18 A. Arabia 5 C; 5 D; 21 D; 25 D; 68 D; Arabiahestr 18 D; 67 A; 109 A. Arabialand 17 A (Arabieland); 67 F; 95 C. Aragun 34 A (Aragunt); 92 A; 99 A; 108 A (Aragunt); 109 A (Aragunt); 109 CB. Aragunborg 92 B. Aragunkastali 101 A. Athenisborg 5 C. Babeborg 55 D; 58 D (Babraborg). Balldasborg 78 A; 78 D (Baldursborg); 79 B (Balldriasborg); 79 C; 111 A (Balldarsborg). Berti 18 A. Biterna 101 C. Biternakonungr 101 A.

Blevesborg 3 A; 3 CB (Bleversborg). Bretladn 41 A; 41 D. Brittannia 18 A; 18 D (Brettanie). Brvskam 51 C. Bryslanborg 41 A. Kabarie 20 C; 25 C (Cabarie); 26 C; vgl. Tabarie. Kalabre 20 C; 26 A (Calabre). Kalldansborg 111 C. Chiatresborg 5 A. Clisborg 108 A; 108 B (Kliaborg); 108 C (Iliaborg). Corinsborg 15 A. Dalbier 58 C. Dalmacia 56 B. Dalmarialand 56 C. Damascoborg III D; II6 C; vgl. Domasborg. Darbes 10 A. Domas 107 A. Domasborg 107 D; 116 D. Egidijborg 115 C. Eingiborg 40 D; 43 D; 77 D; 116 D; 119 C; 119 D (Eingissborg); 137 C. Eingland 41 CB. Frackland 91 A (Fracland); 96 A (Frakland); 117 C; 118 C; 118 D; 122 C; 124 C (Fracland). Fracklandzriki 76 D. Franz 4 D (Fransz); 30 A; 30 D; 35 C; 38 A (Frannz); 49 C; 49 D; 55 b (Frans); 59 A; 59 A (Frannz);

91 B; 107 A (Frannz); 107 D; 115 A (Frannz); 115 D; 116 A (Frannz). Garias 112 D. Garasberg III A. Grikland 101 A; 101 D (Grickland). Jacobsland 5 A. Jolamborg 45 C. Lesamborg 15 A; 15 B (Losamborg). Lutus 48 b. Munfellies 18 B; 18 D (Munfellus); 18 C (Nunpellies); vgl. Pelliers. Nifat 111 D. Occidens 86 A; 86 CB; 86 D (Ocidens); 86 E (Ociens); 133 F (Occides); vgl. Sides. Ofia 49 D. Oringi 21 B; 24 B (Oringe). Orengiborg 18 D (Oriensborg); 20 A (Orængiborg); 20 D (Orinnsborg); 20 C (Oringeborg); 20 B (Oringiborg); 21 A; 24 A; 24 C (Oringeborg); 24 D (Oriensborg); 37 A; 39 A; 40 A; 41 A; 42 A; 51 C (Oringeborg); 116 A. Orliens 5 B; 51 b. Paris 4 A; 4 D; 5 A; 52 C; 53 D; 70 FCB. Parisborg 5 D. Pauiborg 70 A. Pelliers 18 A. Petrsborg 17 A; 17 D. Plensborg 3 D. Porfrettiborg 3 A; 3 B (Porfre(tti)sborg); 3 C (Porfrizborg).

Prouentioland 74 A; 74 D (Prouincialand). Rumaborg 10 A. Skotland 56 C. Sides 130 B. Sobrie 48 D (Sobria); 68 A; 69 A; Sobrieborg 48 C; 55 C; 55 D; 56 D (Sobriuborg); 58 D; 59 C; 68 CBF; 69 A; 69 CBF; 69 D (Sobrinborg); 69 D; 77 A; 78 A; 78 D; 79 CB; 100 A; 100 B; 100 D (Sobriuborg); 104 D; 111 A; 111 D; 112 CB; 116 C; 121 C; 125 C; 126 C; 131 B; 132 D; 133 B; 135 C. Solausborg 15 D. Sorfræynt 100 A. Sorfronsborg 100 B. Sudrriki 65 A; 65 D. Tabarie 20 B; 25 A; 25 B; 26 A. Terinsborg 15 C. Thoemsborg 15 B. Tove 48 C. Troia 101 A (Troe); 101 CB. Troiakonungr 101 A. Turunsborg 3 D; 15 D. Ungarie 55 C; 55 b (Ungaria); 55 D (Ungaria). Valdomeborg 100 C; 100 B (Valdonaborg). Valduna 100 A. Valland 17 A; 17 C; 83 A; 96 CB. Valternaland 99 A; 99 D (Ualltara-

### Völkernamen.

land).

Frackakonungr 1 A; 1 D; 2 C; 76 A (Frankakonungr). Frankismadr 27 A; 27 CB; 27 D; 40 A; 40 D; 43 D; 55 C; 55 D; 56 C; 56 D; 57 C; 57 D; 58 C; 59 A; 59 D; 72 A; 72 D; 81 A; 83 CB;

103 A; 104 A; 104 D; 105 D; 110 A; 110D; 123 C; 125 C; 127 C; 127 H; 128 C; 133 FD; 134 B.

Frankismal 59 D.

Franzeisir 125 C; 125 D; 127 D; 128 D; 132 FD. Vaulscumál 59 A.

### Namen von thieren und waffen.

Jarnbitr 127 D. Piron 125 C; 126 C; 127 C. Primsant 92 A; 92 B (Primsamt); 92 D (Primsamt); 99 A; 101 A; 102 A; 102 CB; 102 D (Primsamt); 108 A; 108 D (Primsamt); 109 A; 109 D

(Primsamt); 112 A; 112 D (Primsamt); 116 D (Primsamt); 130 B (Prinsant); 131 B (Prinsant); 132 B (Prinsant); 132 F. Sarabit 127 C.

### Nachträge und besserungen.

P. 1, 11 D: fol. 172 beginnt schon mit ok makr. P. 2, 10 var.: farabeina] l. fararbeina. P. 2, 1 D: var] l. war. P. 2, 8 D: stef ms.] l. stef ms. P. 3, 8 D: mer] hs. dafür unrichtig mic. P. 6, 8 D: veyzlur] 1. veizlur. Das. uerdr] 1. verdr. P. 7, 4 var.: allzvalldandi C] hs.: allzvalld!. P. 7, 5 var.: bvrt] 1. brvtt. P. 8, 5 var.: 7) Herrar C. segir CB.] 1. 7) segir CB. P. 8, 6 var.: þa om. C.] zu streichen. P. 8, 7 var.: ass[1. ás. P. 10, 11 D: haufþingium] hs.: haufdbg<sup>2</sup>. P. 11, 3 D: reisandi] l. reisande. P. 11, 13: dreifast] 1. dreifazt. P. 12, 12 var.: segir] l. segir. P. 13, 12 D: meus (1)] Vielleicht ist iuens zu lesen. also eine unvollständige schreibung des namens Juliens, der unmittelbar folgt. P. 14, 5 var.: at] om. CB. 6) lita CB.] 1. 6) at] om. CB. lita B. P. 15, 13 var.: Thomsborg l. Thomsborg. P. 15, 14 var.: Æleri] 1. Aeleri. P. 16, 6D: skialldsueinn] l. skialldsueinn<sup>8</sup>). P. 17, 10 var.: Allmarias] 1. Almarias. P. 17, 14 var.: 15) par] om. B.] zu streichen. P. 18, 1 var.: par om. B] 1. Das zweite par om. B. P. 19, 10: helvitis hundanna] l. helvitishundana, P. 19, 3 D: Elis 1)] Die note zu diesem worte ist zu streichen. P. 20, 12 var.: svarar B] 1. 10) svarar B. P. 20, 16 var.: Rodoant 1. Rodoant (Rodeant B). P. 20, I D: wm] l. vm. P. 21, 2 var.: [pa] om. B.] l. Das zweite [pa] om. B. P. 21, 13 var.: 14) a] om. B.] zu streichen. P. 23, 3 var.: ert [bu] l. ertv. P. 23, 12: æins p. f.] l. æins p. f. P. 24, 11 D: eda] l. edr. P. 25, 16 A: hun#dr] l. hunndr, P. 25, 7 var.: Kvrsant] 1. Cvrsant. P. 25, 8 var.: Cabarie CB] 1. Cabarie (Tabarie B) CB. P. 25, 6 D: skiottre] l. skiotre. P. 26, 14 var.: hverr] l. hverr peirra (om. B). P. 27, 6 var.: pa] om. C.] l. Das zweite pa] om. C. P. 27, 9 var.: vær ok] l. vær] ok. P. 27, 11 var.: allmikit CB.] 1. allmikil (-it B) CB. P. 27, 2 D: Tijatres] l. Tyatres. P. 28, 1 var.: par] 1. par (til. P. 28, 11 var.: hans] om. C.] l. hans] om. BC. P. 28, 12 var.: daudum] om. C. Das. vrdina (!) 1. vrdina. P. 28, 1 D: Nu] 1. Nw. P. 28, 2 D: heimi] l. heime. P. 28, 11 D: spioti] l. spiote. P. 29, 3 var.: laufgyllta] 1. laufgyltan C. Diese var. hinzuzufügen. P. 30, 11 A: Ja] 1. Ja, P. 30, 8 var.: Ja] nicht fett und gesperrt. P. 30, 12 var.: hondin] l. hondin (hondina B). P. 30, 3 D: ek] l. eg. Ebenso 5. P. 31, 3 var: Jesus Christus] zu streichen. P. 31, 9 var.: a] l. á. P. 31, 7 D: faull] l. fall. P. 32, 4 var.: gefa] þeim add. CB.] B zu streichen. P. 34, 11 var.: (leingr B) zu streichen. P. 34, 16 var.: i dag (adr B) CB] 1. i dag (adr i dag B) CB. P. 35, 2 var.: per] l. pvi. P. 36, 16 A: berteknir] 1. herteknir. P. 37, 12 var.: gamall gang.] 1. gamall fram. P. 37, 15 var.: bvrt] l. brvtt. P. 38, 9 var.: em ok] l. em ek. P. 38, 16 var.: heyrdi petta] 1. heyrdi Petta. P. 39, 4 var.: Bernard] 1. Bernardr. P. 39, 12 var.: oc] setivmz á CB.] B zu streichen. P. 39, 6 D: lof. s. a. g.] nicht gesperrt. P. 40, 5 var.: aptr] l. aptr(. P. 40, 7 D: Par] Ist dafür Pvi in der hs. zu lesen? P. 41, 1 var.: (kyndliga B!)] zu streichen. P. 41, 4 var.: avngvir] l. 9) avngvir. P. 42, 9 var.: riddara add. C] 1. riddarar add. C. P. 42, 3 D: ve ibeim] 1. vei peim. P. 44, 8 var.: mier] hs.: mi" m". P. 44, 2 D: sneri] l. snere. P. 45, P. 46, 4 C: oll jordin skalf i] l. oll jordin skalf j. 2 D: einar] l. einnar. P. 46, 7 C: daudans] davdans. P. 46, 10 C: i] l. j. P. 46, 11: i] l. j. P. 46, 12 C: hvorn] l. hvorn. P. 46, 13 C: skiolldv] l. skiolldv. P. 46, 11 D: hondum] hs.:  $h \bar{m} | d\bar{u}$ . P. 64, 19 var.: spratt B; 1. spratt B; skrapp C. P. 107, 4 D: Domasborgar minnar] besser wol: Domas, borgar minnar. Für Maumet hätte in C stets Maument gedruckt werden sollen, da statt der gewöhnlichen schreibung Maumt sich p. 20, 3 var. Maumet geschrieben findet. Von p. 116, 12 ab soll mit ausnahme von p. 138, 8 f. im cursivdruck nur v, nie u stehen, da dies dem usus der hss. entspricht. Da diese schreibung erst während des druckes eingeführt wurde, sind leider mehrere u stehen geblieben, z. b. p. 133, 12, 15 u. ö. P. 138, 9 gehört an den rand die bezeichnung B 106b. P. 139, 3 var.: Rosamunda] l. Rosamunda D. P. 1505: zuzureiten] 1. zu zu reiten. P. 156, 21: kann ich thun?] 1. kann ich damit thun? P. 171, 9: Hier und im folgenden hätte stets Jubien statt Juben gesetzt werden sollen. Die anführung von Raynaud bezieht sich stets auf folgendes werk: Elie de Saint Gille. Chanson de geste publiée avec introduction, glossaire et index par Gaston Raynaud, accompagnée de la rédaction norvégienne traduite par Eugène Koelbing, Paris 1879. - P. 201, note 1). Nachträglich sehe ich, dass Raynaud p. 204 selbst ataignant in Ataignant geändert hat.

Einige ganz unbedeutende graphische versehen in den varianten und in D sind hier nicht aufgeführt.

# Inhalt.

Seite

III V

I

um den aufenthaltsort seines sohnes zu erkunden. Das heidnische heer landet bei Sobrieburg und Elis entflieht. 26. Des königs tochter. Rosamunda, hört von Elis' heldenmuth und entbrennt in liebe zu ihm. 27. Elis trifft im walde drei diebe, betheiligt sich an ihrer mahlzeit und wird dafür mit beraubung bedroht. tödtet zwei von den dieben, der dritte, Galopin, bittet um gnade. 29. Elis und Galopin besiegen Josi aus Alexandria und seine ge-30. Sie verirren sich, kommen in die nähe von Sobrieburg und werden von Josi entdeckt. 31. Galopin bestreitet, Elis absichtlich irre geführt zu haben. Sie besiegen die gegen sie ausgesandten heiden; Elis wird verwundet; sie suchen schutz in einen garten an der stadtmauer. 32. Dort erblickt ihn Rosamunda am nächsten morgen und verbietet Galopin, ihn wegzutragen. 33. Sie führt beide in ihr schlafgemach und gibt Elis kräutersäfte zu trinken, welche seine wunden heilen. 34. Elis befindet sich ausgezeichnet wol in Rosamunda's pflege. 35. Der könig Jubien von Baldasborg verlangt Malkabres' tochter und tribut, oder einer von den rittern des königs soll sich ihm zum zweikampfe stellen. 36. Der könig verspricht, einen kämpfer zu stellen. 37. Kaifas, der sohn des königs, weigert sich, den zweikampf zu übernehmen. 38. Ebenso Josi. 39. Ebenso Malpriant. 40. Malkabres lässt durch seinen kämmerer Omer Rosamunda in die halle entbieten. 41. Rosamunda weigert sich, Jubien ihre hand zu reichen. 42. Sie verspricht, einen kämpfer zu schaffen. 43. Diesem wird volle sicherheit gelobt. Elis verspricht, den zweikampf zu übernehmen. 44. Galopin macht sich anheischig, ihm Jubien's pferd Primsant zu verschaffen. 45. Galopin erzählt Jubien, ihm seien durch Malkabres für Jubien bestimmte pferde geraubt worden. 46. Jubien zeigt Galopin das pferd Primsant. 47. Galopin raubt dasselbe. 48. Ebenso Jubien's schwert. 49. Jubien erhält kunde von seinem verlust. 50. Er waffnet sich und fordert den könig heraus. 51. Elis rüstet sich und besteigt Primsant. 52. Er reitet zum schrecken der heiden in die halle. 53. Kaifas misshandelt seine schwester. 54. Elis weigert sich, Jubiens mundschenk zu werden. 55. Elis wirft Jubien vom pferde. 56. Er tödtet ihn. 57. Er schlägt die ihn angreifenden heiden in die flucht und nimmt den falken des königs mit. 58. Er haut Kaifas den rechten arm ab. Die ihm gelobte sicherkeit wird bestätigt. 59. Elis und Rosamunda beschliessen, sich für zwei monate im thurm zu verproviantiren und einen boten zu Elis' vater zu senden, damit dieser ihnen zu hülfe komme. Schlussworte des schreibers. 60. Auf den von Galapin überbrachten brief hin bietet Julien seine mannen auf und Galapin reitet mit gefolge zu Vilhialmr von Eingiborg. 61. Julien, Vilhialm, Bertram, Arnald und Bernard und ihre mannen segeln nach Sobrieburg. 62. Kaifas reizt seinen vater auf, den thurm zu erobern. 63. Sowol die christlichen ritter wie der könig Ruben der dicke von Alexandria erklären dem könig Maskalbret den krieg. Dieser verspricht Ruben

|                                                          |                  |          |        |       |         |       |     | Seite |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-----|-------|
| Rosamunda's hand, wenn e<br>unterstützen wolle. 64. Schi |                  |          |        | _     |         |       |     |       |
| besonders auszeichnet. 65. l                             |                  |          |        |       |         |       |     |       |
| Maskalbret gefangen. 66. D                               |                  |          | _      |       |         |       |     |       |
| tödtet Kaifas. 67. Auf Rosa                              | ımunda's         | bitten   | wird d | ler k | önig M  | Iaska | al- |       |
| bret wieder in seine herrs                               | chaft ei         | ingesetz | t. 67. | Rü    | ckkehr  | na    | ch  |       |
| Egidienburg und Elis' vermäl                             | hlung m          | it Rosar | nunda. | 69.   | Verm    | ählu  | ng  |       |
| von Geirard, Vilhialm's soh                              | ne, mi           | t Ossel  | olen.  | 70. I | Elis ve | rmäl  | hlt |       |
| Galapin mit einer von Ros                                | amunda           | 's hofd  | amen.  | Ein   | er voi  | ı El  | is' |       |
| söhnen heisst Juliens. Schl                              | uss d <b>e</b> r | saga.    |        |       |         |       |     |       |
| Die geschichte von Elis und                              | Rosa             | munda    |        |       |         |       |     | 141   |
| Anmerkungen                                              |                  |          |        |       |         |       |     | 197   |
| Personenregister                                         |                  |          |        | •     |         |       | •   | 205   |
| Ortsregister                                             |                  |          |        |       |         | •     |     | 210   |
| Völkernamen                                              |                  |          |        |       |         |       | •   | 2 I I |
| Namen von thieren und waf                                | fen .            |          |        |       |         |       |     | 2 I 2 |

Nachträge und besserungen . . . . . . . . . . . . . . . . 213

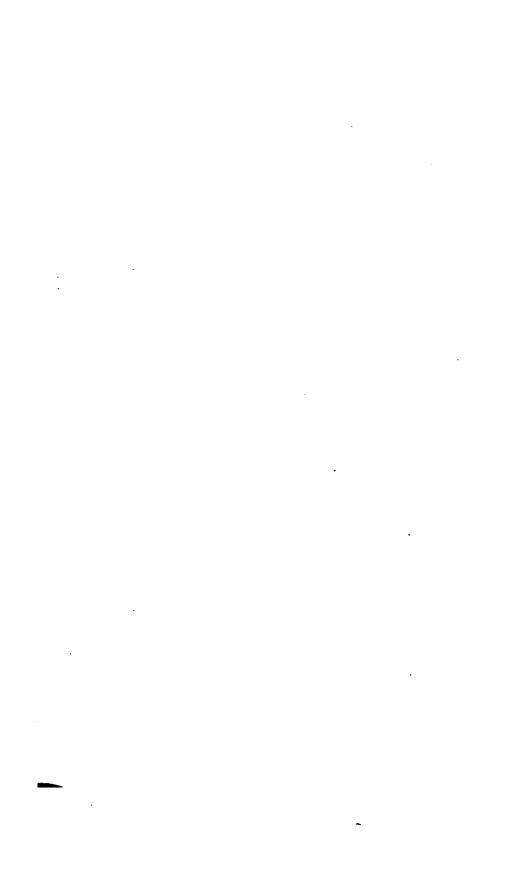

## Altfranzösische Bibliothek.

Herausgegeben von Dr. Wendelin Foerster, Professor der romanischen Philologie an der Universität Bonn.

Erschienen sind:

I. Band: Chardry's Josaphaz, Set Dormanz und Petit Plet, Dichtungen in der anglo-normannischen Mundart des XIII. Jahrhunderts. Zum ersten Mal vollständig mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar herausgegeben von John Koch. XLVII, 226 S. geh. # 6. 80.

II. Band: Karls des Grossen Reise nach Jerusalem und Constantinopel, ein altfranzösisches Gedicht des XI. Jahrhunderts, mit Einleitung und Wörterbuch herausgegeben von Eduard Koschwitz. 114 S. geh. M 2. 80.

- IV. Band: Lothringischer Psalter (Bibl. Mazarine No. 798), altfranzösische Uebersetzung des XIV. Jahrhunderts mit einer grammatischen Einleitung, enthaltend die Grundzüge des altlothringischen Dialects, und einem Glossar zum ersten Male herausgegeben von Friedr. Apfelstedt. LXIII, 177 S. geh. ₩ 6. —. Zunächst werden folgen:
- III. Band: Octavian, altfranzösischer Roman nach der Handschrift Oxford, Bodl. Hatton 100. Herausgegeben von Karl Vollmöller.

V. Band: Lyoner Yzopet mit dem latein. Original (Galfredus), herausgegeben von Wend. Foerster.

# Sammlung französischer Neudrucke.

Herausgegeben von Karl Vollmöller.

Unter vorstehendem Titel werden seltene und schwer erreichbare französische Schriftwerke aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert: Dichtungen, Grammatiken (so vor allem die wichtigen des 16. Jahrhunderts, und literarhistorische Abhandlungen zum Abdruck kommen.

1. de Villiers, Le Festin de Pierre ou le fils criminel. Neue Ausgabe von W. Knorich. geh. # 1. 20.

Zunächst sollen weiter erscheinen:

Traité de la Comédie et des Spectacles, 1667.

Jacobi Sylvii ambiani in linguam gallicam Isagwge, 1531.

## Französische Studien.

Herausgegeben von Prof. Dr. G. Körting, und Prof. Dr. Ed. Koschwitz.

Die »Französischen Studien« sind bestimmt, umfangreichere Arbeiten über Gegenstände der französischen und insbesondere der neufranzösischen Philologie zur raschen Veröffentlichung zu bringen und eine Art von Ergänzungsheften zu der von den Herausgebern geleiteten »Zeitschrift für neufranzösische Sprache und Literatur« zu bilden, in welche letztere umfängliche Abhandlungen in Rücksicht auf die Beschränktheit des zur Verfügung stehenden Raumes nur ausnahmsweise aufgenommen werden können.

Nähere Auskunft über die Tendenz und die Ziele der »Französischen Studien«

ertheilt ein besonders ausgegebener Prospekt.

Die »Französischen Studien« werden in zwanglosen Heften im Umfange von je 6—10 Bogen ausgegeben und je 3—4 Hefte zu einem Band von ca. 30 Bogen vereinigt werden. Abonnementspreis pro Band # 15. -. Einzelne Hefte werden zu erhöhtem Preise abgegeben.

I. Band, I. Heft. Einzelpreis # 4. 50. Inhalt: Syntaktische Studien über Voiture. Von W. List. — Der Versbau bei Philippe Desportes und François de Malherbe. Von P. Groebedinkel..

I. Band, 2. Heft. (Einzelpreis # 4. 80.) Inhalt: Der Stil Crestiens von Troies.

Von R. GROSSE.

Der zweite Band wird enthalten:

Molières Leben und Werke vom Standpunkt der heutigen Forschung. Von R. MAHRENHOLTZ.

### Verlag von GEBR. HENNINGER in Heilbronn.

## Literaturblatt

### germanische und romanische Philologie.

Unter Mitwirkung von

Professor Dr. Karl Bartsch

herausgegeben von

Dr. Otto Behaghel, Docenten der germanischen Philologie a. d. Universität Heidelberg,

und

d Dr. Fritz Neumann,

Docenten der roman. und engl. Philologie
a. d. Universität Heidelberg.

Abonnementspreis it 5. —. per Semester von 6 monatlichen Nummern von ca. 32 Spalten 40.

#### Einzelne Nummern werden nicht abgegeben.

Die anerkannte Reichhaltigkeit des Inhaltes, mit der das Literaturblatt seine Aufgabe zu erfüllen sucht, die Fortschritte beider Wissenschaften so vollständig als möglich zu verfolgen, ist wohl geeignet, dasselbe allen denjenigen unentbehrlich zu machen, welche sich für diese Fächer interessiren. Nicht nur Universitätslehrer werden den Werth eines solchen Blattes schätzen, sondern auch namentlich diejenigen, welche von den Centren der Wissenschaft entfernt leben, oder deren Zeit von einer praktischen Thätigkeit in Anspruch genommen ist, die aber dennoch ein lebendiges Interesse für ihre Wissenschaft sich bewahrt haben.

# Englische Studien.

### Organ für englische Philologie

unter Mitberücksichtigung des englischen Unterrichtes auf höheren Schulen.

Herausgegeben von

#### Dr. Eugen Kölbing,

ao. Professor der englischen Philologie an der Universität Breslau.

Vom IV. Bande ab sollen die Hefte in regelmässigen Zwischenräumen, je im September, Januar und Mai, ausgegeben werden, so dass die einen Band bildenden 3 Hefte innerhalb eines Jahres erscheinen.

Abonnements werden durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes ver-

mittelt; Abonnementspreis # 15. — per Band. Einzelne Hefte werden vom IV. Bande ab nur noch zu erhöhtem Preise abgegeben: 1. Heft # 7. -. 2. Heft # 6. 40. 3. Heft # 4. -

Alle für die Englischen Studien bestimmten Beiträge wollen stets an den Herausgeber, Prof. Dr. E. Kölbing, Breslau, Lehmdamm 56b eingesandt werden, welcher über die Aufnahme entscheidet und den Einsendern darüber Nachricht zukommen lässt. Die Erweiterung des Wirkungskreises der Englischen Studien auf den englischen Unterricht auf höheren Lehranstalten ist mit dem III. Bande ins Leben getreten und sind auch ferner hierauf bezügliche Beiträge erwünscht. Uebrigens ist durch diese Erweiterung des ursprünglichen Programms nur eine Beschränkung des sonst für grössere altenglische Textausgaben verwendeten Raumes in Aussicht genommen, und es kann somit auch für die Folge die Bereitwilligkeit ausgesprochen werden, gediegene Dissertationen aufzunehmen und auf Wunsch die benöthigten Pflichtexemplare nebst Titel herstellen zu lassen, wodurch für diese Schriften eine erhebliche Erleichterung geboten wird. Ueber die bezüglichen Bedingungen (ähnlich den sonst hierfür üblichen) gibt

der Herr Herausgeber sowie die Verlagshandlung auf Anfrage bereitwillig Auskunft. Die vollständig erschienenen drei Bände, oder einzelne Hefte daraus, können, soweit der Vorrath reicht, zu den bisherigen Preisen bezogen werden:

| I.  | Band | I. | Heft | $\mathcal{M}$ | <b>6</b> . —. | 1 | II.  | Band | 2. | Heft | M | 8      |
|-----|------|----|------|---------------|---------------|---|------|------|----|------|---|--------|
| ))  | 3)   | 2. | n    | ))            | 5. 50.        | 1 | III. | ))   | 1. | "    | n | 6. 50. |
| n   | n    | 3. | ))   | ))            | 5. 50.        | ı | n    | »    | 2. | 10   | " | 6. —.  |
| II. | »    | 1. | "    | "             | 9. —.         | 1 | n    | ))   | 3. | n    | n | 4. 50. |

Abonnements vermitteln alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

. .





•

•

•

.

.

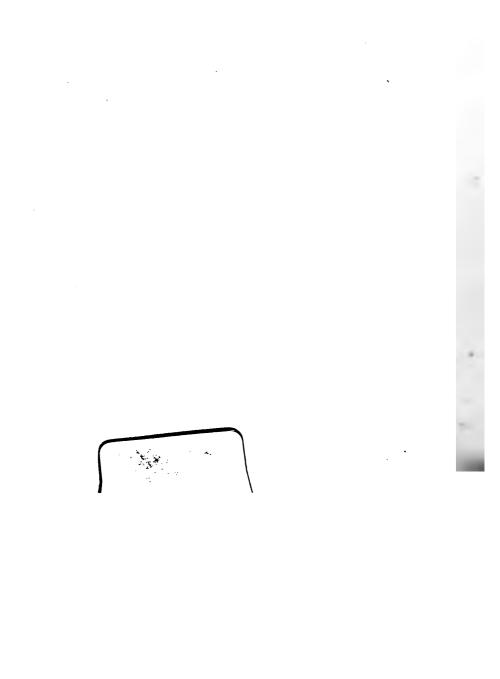





.

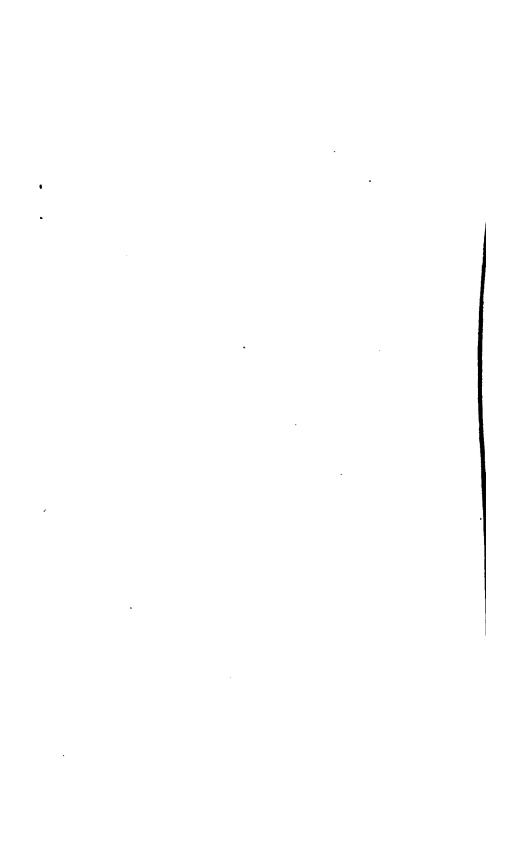



